



## Briefe von Goethes frau

an

Micolaus Meyer.



| ) E |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|
|     |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |











# Briefe von Goethes Frau

an

## Micolans Meyer.

Mit Einleitung, Facsimiles, einer Lebensstizze Nicolaus Meyers und Porträts.



Strafburg.

Verlag von Karl J. Trübner. 1887.

6. Otto's Bof-Buchdruckerei in Darmftadt.

## Fräulein Ottilie Meyer

zugeeignet.

|  |  | * |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

### Inhalt.

#### Porträts:

- 1. Oben links: Goethe nach einem Gemälde von Maabe. Dasselbe in als Vermächtniß Ifftands an seinen Freund, den württenbergischen Oberförster Wilhelm Stierlen gekommen und befindet sich jest im Besit von dessen Urentel Prof. Dr. S. Baihinger in Halle a. S., welcher die erstmalige Veröffentlichung des Bildes an dieser Stelle freundlicht gestattete. Fr. Zarnde schreibt darüber: "Bisher nahm man an, daß das nach Göln gesandte Bild das eigentliche Original und damals erst entstanden sei. Da Ihr Bild aber Ifftand gehört hat und dieser bereits um Sevtember 1814 starb, so fällt es früher, und man darf wohl annehmen, daß er es 1812, wo er im Tecember in Weimar gastirte, von Goethe zum Geschent erhalten hat. So ift also auch diese Darstellung 1812 entstanden."
- 2. Oben rechts: Christiane von Goethe, nach einer von Prof. Dr. Zarncke freundlichst zur Verfügung gestellten Photographie des Raabe'schen Bildes im Goethehause zu Weimar aus dem Jahre 1810.
- 3. Mitte: Angust von Goethe, nach dem Marmorrelief von Thorwaldsen auf dem Grabstein zu Rom.
- 4. Unten links: Nicolaus Mener in feinem zweiundzwanzigsten Jahre.
- 5. Unten rechts: Derfelbe im fünfundsechzigsten Jahre.

#### Tert:

| Einleitung         |       |       |        |      |         |      |      |       |  | S. | 1  |
|--------------------|-------|-------|--------|------|---------|------|------|-------|--|----|----|
| 3mölf eigenhändige | Brief | e der | Christ | iane | Bulpins | an S | N. W | eyer! |  | ,, | 19 |
| Nicolans Meyer     |       |       |        |      |         |      |      |       |  | ,, | 33 |
| Facsimiles.        |       |       |        |      |         |      |      |       |  |    |    |



### Einleitung.



Briefe Goethes und seiner Frau an Nicolaus Meyer". Der größte Theil der Originale ist nunmehr Eigenthum der Straßburger Universitäts= und Landes= bibliothek, darunter auch vierzehn Briefe der Christiane Bulpius, von denen jedoch nur die zwölf ersten von ihrer Hand, die zwei letzten aber von Riemer geschrieben und von ihr unterzeichnet sind. Ihre weiteren in der Ausgabe veröffentlichten Briefe sind nicht in den Besitz der Straßburger Bibliothek gelangt und konnte deren Berbleib nicht ermittelt werden. Ohne der erwähnten Ausgabe ihre großen Berdienste absprechen zu wollen, sind doch gerade die vorliegenden Briese in zu freier Bearbeitung erschienen, um unsern jetzigen Ansprüchen an Genauigkeit auch nur ansnähernd zu genügen, und erscheint daher eine neue Ausgabe derselben durchans motivirt.

Eine Persönlichteit von so hervorragendem Einstluß, wie Christiane Bulpius für die Existenz und Lebensstimmung eines der bedeutendsten Menschen die je gelebt haben es war, ist immer noch mehr als billig eine mythische Figur, es dürste dather von unserer historisch denkenden Zeit begrüßt werden, wenn in ihren Briesen zur Bollendung ihres Bildes ein echtes Stück echt und wahr gegeben wird. Für Diejenigen, denen, wie es Goethe von sich selbst sagt "die Menschen durch die Hand-

<sup>1 &</sup>quot;Das Driginal weicht bedeutend vom Truck ab. Überall hat sich der Herausgeber Anderungen ersaubt, die östers gewiß auf Flüchtigkeit beruhen, der großen Mehrzahl nach aber absichtliche sind..... Manchmal hat Hirzel (soll heißen Hartung) sich gründlich verlesen" ze. Goethe — Jahrbuch, siebenter Band 1886.

schrift auf eine magische Weise vergegenwärtigt werden" ist die vorliegende Ausgabe vielleicht noch mehr.

Orthographie und Satban nögen Einzelnen auffallen. Diese erinnern wir daran, daß zu damaliger Zeit die Rechtschreibung selbst bei den Gebildetsten keinesewegs seststelend war. Bielsach wurde noch dem Princip gehusdigt, auf dem die alte und mittelhochdeutsche Schrift beruht: schreib wie du sprichst. Ein Kunsteproduct wie das Neuhochdeutsche bedurfte alter Traditionen, ehe es nur annähernd sestgestellt und gar in Fleisch und Blut der Massen übergegangen war. — Zur Zeit von der wir reden, konnte Jeder noch seine besondere Orthographie haben. Die Gebrüder Grimm hatten die ihrige, Klopstock die seinige, Wackernagel auch, und alle unterschieden sich schapt von einander. Wiederum Andere gaben sich mit diesem Problem überhaupt nicht ab und es wurde ihnen auch nicht verübelt. Goethe z. B. schreibt au Gräfin O'Donell:

#### Und Herzog Karl August von Weimar an dieselbe:

"Goethe ist auch summ, dicktirt aber an zwen Schreibern die er sich hier von der Polizen geliehen hat seine Lebens= u. Liebesgeschichte, u. ist eben jezt an der Epoke Wo Er Ew. Gressenz — sah! er frägt mich daben öfters um rath ob er auch nicht zu viel dem papiere anvertraue? da predige ich ihn dem stets Vorsicht, mässigung und etwas verschwiegenheit....."

Goethes Mutter, diese wahrhast geniale Frau nimmt es in diesem Punkte so leicht, daß sie nicht nur Hauptworte klein und andere nur halb setzt; sie schreibt auch "Docter, letzen für setzten, Catesichmus, Awentheuer, Gedächnüß, allgerorie, Singnahl" u. s. w. 1

<sup>1</sup> Aus den von Prof. Erich Schmidt herausgeg. "Schriften der Goethe-Gesellichaft": "Briefe von Goethes Mutter an die Herzogin Anna Amalia. Herausgeg. v. C. A. H. Burthardt." Weimar 1885.

Bon der Herzogin Amalia, deren außerordentlichen Eigenschaften nicht wenig von der damaligen Blüthe Weimars zu danken ist, liegt ein Brief vor, in welchem die Schrift kaum geübter erscheint, als diejenige von Goethes Frau und wenn Satzbau und Orthographie auch wesentlich besser sind, so sind sie doch teineswegs frei von Fehlern.

Bemerkenswerth in diesem Punkte sind auch die Briefe Blüchers 1 aus denen ein kleiner Beitrag zur Frage hier angeführt sei.

"Bacherach den 1. Januar 1814. Herneis libe Frau. Der frühe neujahrsmorgen wahr vor mich erfreulig da ich den Stolken Nein Paisirte, die uffer ertöhnten vor Freudengeschren und meine braven Truppen Empfingen mich mit Jubel, der widerstandt des Feindes wahr nicht bedeutendt, ich schliffe nun die Festung Mainz völlig ein, führ meine Person gehe ich mit der Armee gleich vorwärts, meine gange Umsgedung ist gesund und Empfichlt sich, Frank wird nun auch wider zu meine armeh kommen, der lehrm von meine braven Cameratten ist so groß daß ich mich verbergen nuß damit alles zur Anhe kommt; die jenseittigen Tentschen bewohner Empfangen nus mit Frendenträhnen Girodz ist gesund, aber aber um gottes willen ich frige keine briffe von dich, schiede die briffe doch nuhr an Gaudi lete wohl ich füsse dich tansend mahl in gedausen und din lebenslang dein — Blücher."

#### Uns Condon 1814:

"..... Dein Bruder hat mich versprochen, dien alles zu schreiben waß mit mich vorgeht, ich kann dich aber versichern daß es gleichsam unbeschreiblig ist, den wo ich nicht bestendig von wachen und begleiter umgeben, so werde ich zerrissen, wen ich fahre spant man mich die Pferde auß und ziht mich, ich werde numenschlich fatigirt von 3 mahler werde ich zugleich gemahlen...." u. s. w.

Diese wenigen Beispiele vorzüglichster Menschen mögen hinreichend beweisen, daß die Schreibart der Christiane Bulpius keineswegs ein Zeugniß unerhörter Unsbildung sei, sondern vielmehr ein ausgeprägtes Zeichen einer Zeit, die, so sern sie ihrer Art unch der unsrigen auch liegt, bei der Beurtheilung damaliger Personen und Verhältnisse durchans berücksichtigt werden nuß. "Es ist eine eigene schwierige Sache, wenn man ein Zeitalter, seine Ansichten, seine Gesühle und Gesinnungen rechtsertigen oder auch nur entschuldigen soll gegen die eines srühern oder nachsvolgenden. Zede Zeit hat ihr eigenes Recht und sollte daher von den urtheilssähigen Ihrigen gerichtet werden, die sie verstehen, nicht aber von der folgenden die nichts von ihr weiß, ihr fremd ist und sich nicht in ihren Standpunkt versehen kann noch mag.... Weiß doch keine von beiden selbst niemals, wie sie gerade zu dieser Gessinnung und solchen Gesühlen gekommen ist..... Außeres und Inneres haben zusammengewirkt und dieses Resultat zu Wege gebracht, woran sich der gegenwärtige

<sup>1 &</sup>quot;Blücher in Briefen" herausgeg. v. E. v. Colomb, Stuttgart, Cotta 1885.

Augenblid gefällt, der nächstkünstige aber es schon schmaht und verdammt, während er sethst einem gleichen Schicksale entgegenzuschen hat.

So ift es in Religion, Sitte, Kunst, Wissenschaft, häuslichem und öffentlichem Leben.

Keine Zeit begreift die frühere noch will sie als eine andere verschiedenere sie gelten lassen; und doch besteht in dieser verschiedenen Möglichkeit des Verschiedenen alles Leben und Dasenn, die Welt selbst. Diese allgemeine Vetrachtung möge (auch für uns) zur Einleitung dienen, wenn ein Verhältniß berührt werden nuß, das schon zu Goethes Lebzeiten ungleich beurtheilt, nach seinem Tode noch einseitigerer Kritit unterworsen worden."

Es war im Frühjahr 1788. Goethe war eben aus Italien zurückgefehrt. Unter einem Volk, das angehaucht vom Geist der Renaissance der freien Entwicklung jeines Geistes= und Gemüthslebens auf Schritt und Tritt die Wege ebnete; in dem wundervollen Lande wo einerseits vom großen alten Seidenthum und andererseits von ungebrochener Menschlichteit ein frästiger Zug durch Kunst und Leben geht, entwickelte fich in ihm machtig ber bis dahin unklare Sang zu einem freien, naturgemäßen Dasein. — Der fpinozistische Monismus war seinem Geiste lange schon die eongeniale Lojung der großen Frage: jest murde er in ihm zur Grundempfindung und praktisch anwendbaren Wahrheit. — Die Gottheit als einzige Substang andert nichts an ihrer Wesenheit. Geift und Materie sind nicht gegensätzlich, fie find nur zweie von den unendlichen Attributen der Gottheit. Die Welt der Erscheinungen ift nicht von Gott erschaffen, sondern Gott selbst, seine Wirkung. Die Erscheinungen der sich entsattenden Natur sind daher unbedingt berechtigt und als beherrschende Raufalgesetze auch für die Erscheinungen des Geistes bestimmend. Die Unsichten von Gut und Boje find Willfur, Borstellung: "Nichts ift gut noch boje denn ber Gedanke macht es dazu".

In dieser Phase erschien ihm der Zwang der Geselschaft und des Berufs, dem er nun an zwei Jahre entrückt gewesen war, unerträglich: "Er kehrte mit dem Entschluß heim, sich diese Fesseln sortan serner zu halten. Er fühlte sich gegen das Urtheil der Welt, das er früher schon nicht hoch anschlug, gehärteter ats je; es sollte ihm sein Leben nicht mehr verkümmern. Von einer besondern Verstimmung war er gegen die seinern und vornehmern Kreise durchdrungen . . . . Das frische Leben der unteren und mittlern Stände, in welches er in Italien tief hineinblickte, hatte

ihm den Geschmack an dem glänzend überfirnißten oft so hohlen Treiben der obern Klassen gründlich verleidet." (H. Biehoss.)

So war Goethe heimgekehrt, ein Anderer für die Kreise in denen er bisher gelebt hatte, diese Kreise ein Anderes für ihn. — Die gegenseitige Empfindung davon konnte nicht ausbleiben. Bor Allem war es die alternde Fran von Stein, die es fühlte und deren Vorwürse ihn aufs Äußerste ermüdeten.

"Aus Italien dem formreichen, war ich in das gestaltlose Deutschland zuruds gewiesen, heitern himmel mit einem düstern zu vertauschen. Die Freunde, statt mich zu trösten, und an sich zu ziehen, brachten mich zur Berzweiflung. Mein Ents zücken über entsernteste kann bekannte Gegenstände, mein Leiden, mein Klagen über das Bersorene schien sie zu beleidigen; ich vermißte jede Theilnahme, Niemand vers stand meine Sprache. In diesen peinlichen Zustand wußte ich mich nicht zu finden...."

— Da fügte sich das Zusammentressen mit seiner nachherigen Frau, auf das er die Berse macht:

"Ich ging im Felde So für mich hin Und nichts zu suchen Das war mein Sinn.

Da stand ein Blümchen Sogleich so nah Daß ich im Leben Nichts lieber sah."

Es war eine herrliche Mädchengestalt, die sich vor seinen Augen vom sonnigen Grün abhob. — In der Regel wird Christiane als hübsches, kleines, zierlich gebantes Mädchen mit blonden Locken, schönen blauen Augen, und vollen Lippen und Wangen geschildert, nach einer zuverlässigen, mündlichen Überlieserung war sie aber "ein bildschönes Weib". — Einmal schon war sie Goethe in Bertuchs Blumensabrit aufgesallen, wo sie die galante Anrede eines vornehmen Herrn mit gesunder Derbeheit zurückgewiesen hatte. Jest trat sie mit einer Vittschrift ihres Bruders (nach Riemer ihres Vaters) im Park vor ihn hin. —

Christiane Bulpins, geboren am 6. Juni 1764, war die Tochter des weimarischen Amtsarchivars Bulpins, verlor als Kind schon die Mutter und trennte sich frühzeitig von ihrem leichtsinnigen Bater. Mit Blumenmachen und sonstigen Handarbeiten verdiente sie sich ihren Unterhalt. Ihr Ruf ist, mit Ausnahme von Fran von Stein, die in diesem Falle unser Mißtrauen verdient, von keiner Seite angetastet worden.

Was die Eigenschaften ihres Gemüths und Verstandes betrifft, so liegen zu einem vollständigen Bilde ansreichende Zengnisse von Zeitgenossen vor. Unser Be-

streben nach Kürze gestattet uns leider nur eine kleine Auswahl aus denselben. — Die erste Berücksichtigung schenken wir den Aussprüchen Goethes über Christiane aus seinen verschiedenen Lebensattern. Diesen zunächst beachten wir die Auszeichsungen Riemers, des mehr als zwanzigjährigen Hausgenossenossen Goethes. Und endlich sühren wir an, wie Goethes Mutter verschiedentlich des Mädchens erwähnt. Ferner mögen einige Urtheile von Entsernteren als Beispiel stehen, das Christiane auch anßerhalb ihres Familiens und Birkungstreises ihre Auerkennung gesunden hat, wo nicht die Leidenschaft von vornherein einen andern Standpuntt gab. — Bom Gezeter der Neider und Feinde allzuviel hier anzusühren, erscheint vom Überschus, da angesichts der gewichtigen Zengnisse ihrer Nächsten auch die wohlgemeintesten Pamphtete einer voreingenommenen und ihr persönlich ganz sernstehenden Gesellschaft unser Urtheil nicht verschieben können, daß wir es hier mit einem Wesen von anßersordentlicher Aunnuth, Herzensgüte, Bescheidenheit und unzerstörbarem Frohsinn zu thun haben, wie es alles sich nur in einem tresssichen Gemüth so scholten konnte.

Über ihre Begabung ist vietsach gestritten worden und Grund dazu gab ihre mangelhafte sormelle Ausbildung. Das von aller Raffinirtheit sreie Naturkind, welches troß seiner Stellung an der Seite eines solchen Mannes sest in seiner Art beruhen blieb, mag unzweiselhaft einen starken Gegensaß zur glatten weimarer Gesellsschaft gebildet haben. Dieser Gegensaß scheint übrigens Goethe mehr erfrischt als gestört zu haben, wenn man anders seinem Epigramm glauben darf:

"Saft du nicht gute Geiellichaft gesehn? Es zeigt mis dein Büchlein Gaft nur Gantler und Bolt, ja was noch niedriger ift. Gute Gesellschaft hab' ich gesehn, man nennt sie die gute, Wenn sie zum kleinsten Gedicht keine Gelegenheit giebt."

Auch ist nirgends die Nede von sogenannten Bildungsversuchen, die Goethe mit Christiane hätte vornehmen tassen. Dagegen spricht für ihre geistigen Anlagen, daß sie an seinen botanischen und chromatischen Studien theilnahm, daß er ihr das seinssinnige Gedicht "Metamorphose der Pflanzen" bestimmte, von dessen Aufnahme er berichtet:

"Söchst willfommen war dieses Gedicht der eigentlich Geliebten, welche das Recht hatte, die lieblichen Bilder auf sich zu beziehen; und auch ich fühlte mich glücklich, als das lebendige Gleichniß unsere schöne Neigung steigerte und vollendete."

Von dem belebenden Einfluß dieser Liebe gar nicht zu sprechen, dem wir vom Schönsten danken, was in deutscher Sprache gedichtet worden ist. — Ricolaus Meher schilderte Christiane im Gespräch den Seinigen als ein Wesen "von vielem natürlichem Verstande". Alles das, wie auch das völlige Veherrschen der schwierigen wirthichastlichen Verhältnisse eines Hauses wo Fürsten des Geistes und

der Geburt aus= und eingingen; die Sicherheit mit der sie durch dreinudzwanzig Jahre hindurch — auch als ihr Außeres tängst verblüht war — Allem was sich dem Berhältniß widersetzte das Gegengewicht hiett; das richtige Berständniß endlich für das häusliche Behagen einer so breiten, complicirten Existenz wie derzeuigen Goethes beweisen zur Genüge, daß zu den schönen Eigenschaften des Herzeus sich auch eine gute natürliche Begabung des Geistes gesellte.

Im Jahre 1793 schreibt Goethe an Jakobi:

"Ich bin wohl und glücklich, meine Kleine ist im Hauswesen gar forgfältig und thätig, mein Knabe ist munter und wächst ....."

1795 rühmt er, sein Hauswesen drehe sich still um seine Achse und tasse nichts zu wünschen übrig. Zehn Jahre nach seiner Berbindung klagt er in einem Briese an Christiane, nichts von ihr, wäre es auch nur ein Pantossel, mitgenommen zu haben. Im Februar 1801 schreibt er nach einer Krankheit seiner Mutter:

"Bie gut, sorgfältig und tiebevoll sich meine liebe Kleine bei dieser Gelegenheit erwiesen, werden Sie sich denken, ich fann ihre unermüdete Thätigkeit nicht genug rühmen. August hat sich ebenfalls sehr brav gehalten und bende machen mir ben meinem Wiedereintritt in das Leben viel Freude."

Höchst unangenehm berührt dagegen gehalten was Frau von Stein fast unter gleichem Datum an ihren Sohn schreibt:

"Mit Goethe geht es besser..... nur ist er sehr traurig und soll drei Stunden geweint haben, besonders weint er, wenn er den August sieht, der hat indessen seine Justucht zu mir genommen, er ist schon gewohnt, sein Glend zu vertrinken." u. s. w.

1802 macht Goethe gegen seine bisherige Gewohnheit seine Renjahrsschlittensfahrt an Christianens Seite, was namentlich Frau von Stein erbittert. Eine Reihe von Außerungen liegen noch vor, in denen er den Werth und die Sorgsamteit Christianens dantbar anerkennt.

Soethes Mutter begegnet dem Mädchen mit herzlicher Freundlichkeit. Schon ehr sie sie kennt, ist sie ihr zugethan. 1793 schreibt die streng fromme Frau:

"Ich habe ein gutes Brieflein an Dein Lieben geschrieben, das ihr vermuthtich Freude machen wird."

#### Im gleichen Jahr:

".....Auch gratuliere zum künftigen neuen Weltbürger — nur ärgert mich daß ich mein Enkelein nicht darf ins Anzeigeblättchen seigen lassen — und ein öffentlich Frendensest anzitellen — Doch da unter diesem Mond nichts vollkommenes anzutreffen ist, so tröste ich mich damit daß mein Häschelhans vergnügt und glücklicher als in einer fatalen Ehe ist —."

#### 1797:

Das erste ist daß ich Dir danke, daß Du diesen Sommer etliche Wochen mir geschenkt haft. — Ferner daß Du mich Deine Lieben haft tennen sernen, worüber ich auch sehr vergnügt war, Gott erhalte Euch alle eben so wie bisher und ihm soll davor Lob und Dank gebracht werden. Amen."

#### 1804:

"Liebe Tochter! Tausend Danf vor Ihren lieben Brief. Sie haben sehr schin und flug gehandelt, mir von der (Gott Lob und Dank) wiederkehrenden Gesundheit meines Sohnes mich zu benachrichtigen . . . . . "

n. s. w. So nahm die Fran das Mädchen auf, von der man sich nicht wunderte "daß sie Goethe geboren hatte".

Nach dem Tode seiner Mutter (13. Sept. 1808) giebt Goethe einen neuen Beweis seines Vertrauens in die Fähigkeiten und den Tact seiner Christiane, indem er sie nach Franksurt schieft um die Erbschaftssache möglichst "glatt und nobel" abzuthun. J. G. Schlosser Tochter Henriette schreibt über Christiane:

"Wir haben sie alle herzlich gerne und sie fühlt dies mit Dank und Frende, erwidert es auch und war ganz offen und mit dem vollsten Vertranen gegen uns alle gesinnt. Ihr ängeres Wesen hat etwas Gemeines, ihr Inneres aber nicht. Sie betrug sich liberal und schön bei der Theilung bei der sie sich doch gewiß verrathen hätte, wenn Gemeines in ihr wäre. Es frent uns alle sie zu kennen und über sie nach Verdienst zu urtheilen und sie bei Andern vertheidigen zu können, da ihr unerhört viel Unsrecht geschieht."

Riemer äußert sich in seinen "Mittheilungen über Goethe" dahin, daß Goethes "zu mannigsacher Bildung ihm von höhern Mächten angewiesenen Laufsbahn und die staatsbürgerlichen Verhältnisse in die er eintrat, eine Verbindung nicht erlaubten oder begünstigten, wie gewöhnliche Meuschen sie gleich beim Antritt eines Amtes in Anssicht stellen. Jedoch sehlte es nicht an Versuchen und ernsten Vewersbungen die aus unbekannten Ursachen ersolgtos blieben. Das Leben aber täßt sich nicht aufhalten, und Goethe hätte mehr als sein halbes Dasehn ohne das Glück eines häuslichsegeselligen Zustandes hingebracht, dessen Innigkeit er schon früh empfand, wenn er sich nicht nach einem theilnehmenden, der Anhänglichkeit sähigen Wesen umsah, und es in einer Person sand, die ganz geeignet war, sowohl für seinen Hausshalt zu sorgen, als durch anspruchstose und naive Munterfeit seine durch Unbilden des Lebens wie der Menschen getrübte Laune zu erheitern, den Mißmuth zu versichenden und durch Abnahme widerlicher Sorgen ihm die völlige Widmung an Kunst, Wissenschaft und Amt zu erleichtern.

Rur ein solches weibliches Wesen bedurfte er zu freier und möglichst ungehinderter Entwicklung seiner selbst, und keine auf Rang und Titel Anspruch machende, in gelehrten Zirkeln wohl gar selbst als Schriststellerin, glänzenwollende Dame hätte sie sördern, oder nur sein häusliches Behagen und eheliches Glück machen können, wie ihn ganz nahe berührende Ersahrungen früher und später besehren sollten . . . . Soviet bleibt ausgemacht gewiß, daß — alle übrigen Bortheile nicht in Betrachtung gezogen — in diesem häuslichen und wirthschaftlichen Zusammenleben nicht die gewöhnlichen Chestandsseenen und Gardinenpredigten vorsielen, die sethst in dem legitimsten Chestande seiner nächsten Freunde nicht selten waren...."

"Goethe ichatte und liebte wirklich feine Frau . . . . "

"Indeß bewahrte Goethe von diesem Tage an' eine treue Dantbarkeit sowoht gegen seinen Retter als gegen die Frau, die überhaupt in diesen Schreckenstagen sich mit großer Standhaftigkeit und Gewandtheit, ohnerachtet sie nicht französisch sprach, zu nehmen wußte, und trot des surchtbaren Auswandes an Lebensmitteln, den sowohl die Sotdaten als der Marschalt und seine verschwenderischen Köche versursachten, ihr Hauswesen doch so beisammenhiett, daß sie noch andern Bedürstigen aushletsen und ihren Schüslingen aus der Stadt etwas zuwenden konnte."

Über die firchliche Traunug fagt Riemer: "Goethe übte damit den Aet der Gerechtigteit und Berföhnung mit den recipirten Sitten und Gebräuchen feiner Zeit aus und bernhigt dadurch auch die minder felbstständigen Seelen, die Frommter und Scheinheiligen, deuen bas frühere Berhaltniß immer etwas apprehenfin, mehr aus deutscher Berlegenheit (en peine) wegen des zu gebenden Titels, als an sich setbst senn mochte, obwohl sie in der Gegenwart weniger strupulös sich auch darüber zu fassen wußten. Denn ich habe nicht gesehen, daß Diesenigen, welche in Briesen oder Conventiteln (3. B. Berder an Knebet) darüber gloffiren mochten, fich's im Benchmen gegen die Dame hätten merten lassen; noch daß Speisen oder Getränte die sie ihnen vorsetzte, darum weniger ichmackhaft und annehmenswerth geschienen hatten, als wenn fie von der legitimften und adeligsten Sausfran waren bereitet Ihre wirthschaftliche Thätigkeit betreffend, jagt er: "Goethe, der gaftfreiste Mann Beimars, ohne der reichste des Orts zu jenn, sah wöchentlich nicht nur sondern fast täglich Gaste bei sich, einheimische oder fremde. Diese Rolle zu spielen ware ihm als einzelnen Manne unmöglich gewesen, hatte nicht die Wirthschaftlichkeit jener "kleinen Freundin", mit der gelebt zu haben ihm fast zum Berbrechen gemacht mehr wird als ward, ihm zur Seite gestanden und das Mäßige zu Rath gehalten, in sich vermehrt und gesteigert, um allen jenen Ansorderungen zu genügen. Doch nicht nur seinen ökonomischen Zuständen war sie sörderlich: feinem geistigen Geschäft, seinem Umts= und Dienstberuf konnte er nur besto jorgloser nach=

<sup>1</sup> In der Nacht vom 14. auf 15. Oct. 1806 wurde Goethe in seinem Schlafzimmer von zwei französischen Soldaten überfallen. Christiane brachte Hulfe herbei, welche G. von den "Wüthenden" befreite.

<sup>2</sup> Marichall Ren war bei Goethe eingnartiert.

gehen, als er ""in ihren sicher bewahrenden Händen"" die leiblichen Bedürfnisse geborgen wußte."

Einen Einblick in ihr Wesen geben ihre eigenen Briese an Nicolaus Meher, wenn auch einen sehr beschränkten, da sie darin nur das Außerlichste, Naheliegendste berührt. Es spricht daraus nur Güte und Frohsinn, nirgends eine Spur von Bitterkeit und Arger, wenn auch das klare Gefühl von ihrer Stellung zur Gesellsschaft und ihrer Isolietheit mehrsach hervortritt. So schreibt sie z. B. Bries 3:

"Ich habe aber so gar Niemand dem ich mich vertrauen fann und mag -"

#### Brief 8:

"Denken Sie sich also mich die ich außer Ihnen und dem Geheimrath keinen Freund auf dieser Welt habe.... Und hier ist kein Freund dem ich so Alles was mir am Herzen liegt, sagen könnte. Ich könnte Freunde genug haben, aber ich kann mich an keinen Menken wieder so anschließen und werde wohl so für mich allein meinen Weg wandeln müssen..."

#### Brief 10:

"D Gott wenn ich dente daß eine Zeit kommen könnte wo ich so gang allein steben könnte ..."

In dem ersten Brief der Eingangs erwähnten Ausgabe endlich schreibt sie während einer Krankheit

"Entweder wird es besser oder man geht sachte zur Auh, wo es doch am besten ist." — Das ist Alles womit sie ihrer Empfindung über eine Welt Ausdruck giebt, die ihrerseits in weniger seinen Formen ihre Stimmung über sie äußert. Hören wir 3. B. Frau von Schiller aus Aulaß der Leichenseier Wielands:

"Es durften nur Frauen von Maçons, noch dazu nur von hiefigen dabei sein. Ich als die beste Freundin Wielands, die ich ihn in den letzten Jahren am meisten sah, hätte wohl tieser geführt was da vorging, als manche Dame die entweder nur da war um da zu sein, oder in leere Acelamationen auszubrechen..... Hätte ich der dicken Hälfte (Christiane) für eine Schaale Punsch ihr Necht abkaufen können, wie Gau um ein Linsengericht seine Ersigeburt, so glaube ich, wir wären beide an unserem Platz gewesen."

Oder aber von anderer vornehmer Hand:

"Wer Dreck aufaßt, besubelt sich (wie Sie wissen ein Lieblingssprüchwort von mir) und daß er den augefaßt hat, weiß ich schon lauge und habe ihn tropdem immer frisch zu geliebt"....

Bettina von Arnim besuchte 1811 Weimar und die dortige Ausstellung. Einst hatte sie in Knabenkleidern zu Goethe sliehen wollen, dem sie jagen ließ, sie liebe ihn wie Mignon. Jahrelang hing sie mit einer überschwänglichen Leidenschaft

an ihm — wie konnte sie nun Christiane ohne geheime Eisersucht und Neid als Goethes Frau an seiner Seite sehen? — Das Urtheil über ein Bild entzündete den Brennstoff, Christiane ließ sich die hochmüthige Absertigung ihrer Ansicht nicht gefallen und Baronin Arnim nannte sie eine "Blutwurst". Christiane verbot Bettinen das Haus und die Weimarer Damen sanden es unerhört, daß Goethe das Berbot aufrecht erhielt.

Was nun gar Frau von Stein betrifft, so kann diese Christiane nicht schlecht und gemein genug hinstellen. Sie trägt nicht vornehm und würdig den Verlust, vielmehr wird sie plötzlich engherzig und bösartig. Bei ihr indessen mag es mensch= lich am entschuldbarsten gewesen sein.

Reineswegs in alle Kreise drang aber die Verstimmung die von den Unzufriedenen ausging. Vor Allen war es die großherzige Fürstin Amalia, welche die Berbindung vom rein menschlichen Standpunkt aus beurtheilte. Sie mochte ersannt haben, was er seit seiner Rücksehr aus Italien gelitten hatte und daß das Verhältniß zu Frau von Stein unhaltbar geworden war. — Anch Herder und dessen Sattin dachten so nachsichtig darüber, daß er ihnen von seiner zweiten italienischen Reise 1790 schreiben dars, wie tief ihm die Trennung von Christiane und seinem drei Monate alten Kinde gegangen sei, ja er bittet sie, sich seines Mädchens und des Kleinen anzunehmen "die sonst in einem schlimmen Falle ganz verlassen sein würden". Von Mantua aus gesteht er ihnen:

"Ich liebe das Madchen leibenschaftlich. Wie sehr ich au sie gewöhnt bin, habe ich erst auf dieser Reise gefühlt."

Im Ceptember deffelben Jahres ichreibt er:

"Wenn Ihr mich lieb behaltet, wenn wenige Gute mir geneigt bleiben, wenn mein Mädchen treu ist, mein Kleiner lebt und mein großer Ofen gut heizt, so hab ich vorserst nichts zu wünschen."

Auch der Herzog blieb unverändert in seinen Gesinnungen gegen Goethe und war Pathe seines Sohnes August, den Herder tauste.

Es blieben aber auch einige seiner Rächsten von der Verstimmung nicht unberührt. Schiller z. B. schreibt an Körner:

> "Im Ganzen bringt jest Goethe zu wenig hervor, so reich er noch immer an Erfindung ift. Sein Gemüth ift nicht ruhig genug, weil ihm feine elenden häuslichen Berhältniffe die er zu schwach ift zu ändern, zu viel Verdruß erregen."

Ein Jahr später berfelbe:

"Leiber ist Goethe durch einige saliche Begriffe über eheliches Glück und seine unselige Eheschen in ein Berhältniß gerathen, welches ihn in seinem eigenen häuslichen Kreise drückt und unglücklich macht, und welches abzuschütteln er zu schwach und weichherzig

ift. Das ist seine einzige Blöße, die aber Niemanden verlegt; und auch diese hängt mit einem sehr edlen Theile seines Characters zusammen."

Hier verkennt nur Schiller die eigentliche Ursache des Drucks den er auf Goethe ruhen glaubt, indem er sie in dessen "eigenem häuslichen Kreise" anstatt in dem Berhalten eines Theils der Gesellschaft zu demselben sucht. In gewissem Sinn mag er hierin unter dem Einsluß seiner Frau gestanden haben, der wiederum als Freundin der Frau von Stein Manches verziehen werden muß. — Partheien wie die Kotzebne'sche mochten vollends von Standalklatsch seben und ihm die flüchtigen Btüthen aus dem Kranze des eilenden Lebens zerren, indessen er seinerseits rastlos Unschätzers aus seinem Innersten der Menscheit gab. —

Das war es ohne Zweisel was ihn in Weimar besangen machte, und ihn freier und glücklicher sich geben ließ wenn er auswärts war ober wenn er sich Perssonen gegenüber besand, von denen er wußte, daß sie milde und freundlich über die Sache hinweggingen.

Was den sittlichen Standpunkt der Weimarer Gesellschaft in diesem Kampse betrisst, so scheint er ein etwas verschwommener gewesen zu sein. — Es ist zu bestannt, um wie vieles freier damals die Anschauungen in derlei Fragen waren, als daß es erst nachgewiesen zu werden branchte. Berühren wir nur das naheliegende Beispiel der Fran von Stein. Ihr Verhältniß zu Goethe wurde von den Mitstebenden begreissicherweise — und wie aus verschiedenen Zeugnissen hervorgeht — weit mehr für ein Liebesverhältniß gehalten als jest. Es benuruhigte aber die Gesellschaft in keiner Weise. Die vornehme West, der Herzog, selbst ihr Mann besörderten etsiche der mehreren tausend hin und wieder gegangenen Brieschen auf die natürlichste Weise. Ja als sich Goethe Christianen zuwendete, wurde Fran von Stein aufrichtig bedanert, man kondotirte ihr sörmlich.

Christiane dagegen verachtete man, weil sie seine Geliebte geworden war. — Eine gesunde Moral muß anders urtheilen. Sollte überhaupt zu Gericht gesessen werden, so mußte das freie Mädchen entschuldbarer erscheinen, als die Frau, die ein Recht über sich nicht mehr hatte. — Wir sehen Goethes Beziehungen zu Frau von Stein nicht im damaligen Lichte. Bermöchten wir es aber, so würden auch wir nicht richten, wo ein Gott unter Menschen gewandelt ist! Wir sprechen nur der damaligen Zeit im Hindlif auf ihre sonstige Duldsamkeit das Recht ab, sich über die Berbindung Goethes auszuhalten und wünschen damit der Erkenntniß breitern Eingang zu verschafsen, daß der Lärm der noch in unsere Tagen herüberklingt, nicht sowohl vom gesunden Urtheil als vielmehr von Goethes Feinden und ebenso wirksam von der schöngeistigen Damenwelt intonirt war, die es wie einen Schlag in's Antlig empfinden mußte, daß ein Goethe das einsache Mädchen ihnen allen

vorzog. Die schlimme Meinung aber, besonders über Große, verbreitet sich epidemisch und es werden davon auch solche berührt, die an der Importation unschuldig sind.

Willtommenen Anlaß zu widriger Nachrebe gab Christianens Lebenstust und Fröhlichkeit. Sie wurde hingestellt als eine genuß= und unterhaltungssächtige Person, als Folie wurde der Lebenswandel ihres Baters angesührt u. dergl. m. Thatsäch= lich aber war sie eine heitere, fröhliche Natur, die sich zum Ürger der Weimarer Damen nicht allzuviel aus ihren scheesen Blicken machte, sondern in bürgerlichen Kreisen und Bällen ihren harmlosen Lebensgenuß suchte, da ihr die vornehmen verschlossen blieben. Goethe gönnte es ihr gerne und "freute sich an ihrem unerschütterslichen Frohsinn, ihrem necksichen Geplander, ihrer herzlichen Gutmüthigkeit und ihrer liebevoll besorgten, auf reinem Wohlwotlen bernhenden Reigung, ja selbst ihre kleinen Schwächen erheiterten ihn."

"Welch ein Mäddjen ich wünsche zu haben? Ihr fragt mich. Ich hab sie Wie ich sie wünsche, das heißt, dünkt mich, mit wenigem viel. Un dem Meere ging ich und suchte mir Muscheln. In einer Fand ich ein Verlchen; es bleibt nun mir am Gerzen verwahrt."

Nach Riemer hatte Goethe den Gedanken schon länger erwogen, durch eine Trauung sein Verhältniß zu Christiane zu legitimiren. Die Schreckenstage von 1806 brachten den Entschluß zur Reise. Die Stadt war durch Einquartierung und sonstige Kriegsunbilden schwer heimgesucht. In Goethes Haus allein standen 28 Vetten bereit und wurden in den ersten Tagen zwöts Gimer Wein verschenkt. Daß Goethe in Lebensgesahr kam, ist schon erwähnt. Um 14. Ortober war die Schlacht von Jena geschlagen, am 15. kommt Napoleon nach Weimar und verläßt es am 17. wieder, seine Vedingungen für den Herzog hinterlassend — und an diesem Tage schreibt Goethe an den Oberhosprediger Günther:

"Dieser Tage und Rächte ist ein alter Vorsat bei mir zur Reise gekommen; ich will meine kleine Freundin, die so viel an mir gethan und auch diese Stunden der Prüfung nuit mir durchsebt, völlig und bürgerlich anerkennen als die Meine. Sagen Sie mir, würdiger geistlicher Herr und Later, wie es anzusangen ist, daß wir sobald möglich, Sonntag oder vorher, getraut werden. Was sind deshalb für Schritte zu thun? Könnten Sie die Handlung nicht selbst verrichten? Ich wünschte daß sie in der Sacristei der Stadtfirche geschähe. Geben Sie dem Voten, wenn sich's trifft, Antwort. Bitte."

"Alle Frennde und Berehrer Goethes billigten und belobten diesen längst erwarteten Schritt, und so war es denn der 19. Cetober, der erste Sonntag nach der Schlacht vom 14., wo Goethe mit seiner Gattin, seinem Sohne, und mir als

<sup>1</sup> Dünger, Goethes Leben, Leipzig 1850.

Zeugen des Morgens nach der Schlöftirche suhr und in der Sacristei den Act der Trauung vollziehen ließ. Der Oberkonsisterialrath Günther verrichtete die Geremonie in angemessener Weise." (Riemer.)

Nun wünschte Goethe seine Frau auch in die Kreise der Weimarer Gesellsschaft einzusühren. Johanna Schopenhauer, eine seingebildete Danzigerin die sich als Wittwe nach Weimar zurückgezogen hatte, schreibt über Goethe:

"Er ist das vollkommenste Wesen das ich kenne, auch im Außern. Gine hohe, schöne Gestalt die sich sehr gerade hält, sehr sorgfältig gekleidet, immer schwarz oder ganz duntelblau, die Haare recht geschmackvoll frisirt und gepudert, wie es seinem Alker ziemt und ein gar prächtiges Gesicht mit zwei klaren braunen Augen die mild und durchdringend zugleich sind."

Bu ihr, deren Gesinnungen für seine Person er kennen mochte, brachte er zuerst seine Christiane. Über den Besuch schreibt J. Schopenhauer an ihren Sohn:

"Ich empfing sie als ob ich nicht wüßte, wer sie gewesen. Ich sah beutlich, wie sehr mein Benehmen ihn freute; es waren noch einige Tamen bei mir die erst formell und steif waren und hernach meinem Beispiele folgten. Goethe blieb fast zwei Stunden und war so gesprächig und freundlich wie man ihn seit Jahren nicht gesehen hat. Er hat sie noch zu Niemand als zu mir in Person geführt. Als Fremder und Großestädterin traut er mir zu, daß ich die Fran so nehmen werde, als sie genommen werden nuß. Sie war in der That sehr verlegen, aber ich half ihr bald durch."

Auch mit Fran von Wolzogen, Fran von Schiller und Fran von Stein regte Goethe Beziehungen an und lud sie zum Abendessen ein. Lestere schreibt darüber ihrem Sohn:

"Angenehm ift es mir freilich nicht, in der Gesellschaft zu jein, indeffen da er das Freaturchen jehr liebt, tann ich's ihm wohl einmal zu Gesallen thun."

Zu rechten Beziehungen kam es indessen nie. Die größern Feste besuchte Christiane von da ab regelmäßig und stand den Gesellschaften im eigenen Hause in angemessener Weise vor. Besonders wohl soll sich aber Goethe an den stillern Abenden gefühlt haben, wo er mit seiner Fran und der Ulrich bei einem Glase Punsch eine Parthie Whist spielte.

Ein dunkles Blatt in Goethes Geschichte ist die Episode mit seinem Sohn. Nachdem er mehrere Kinder gleich nach der Geburt verloren hatte, blieb ihm nur sein erstes, geb. 25. Dec. 1789. Es war ein schöner Knabe, an dem sein Herz mit ganzer Liebe hing. Henriette Schlosser schreibt 1808 von ihm:

i Gine annuthige und begabte Baife, die Goethe gur Gefellichaft fur Chriftiane in fein Saus aufgenommen hatte.

"Er ist ein sehr lieber, braver Junge, gescheidt, herzlich und tren. Alle Menichen lieben ihn die ihn kennen. Genialisch wie sein Later ist er nicht, auch freut es ihn gewaltig, daß seine Mutter nun auch seines Baters Frau ist, er scheint derlei gar nicht zu lieben wie sein Bater und wird gewiß ein bürgerlicher, wackerer Geschäftsmann werden ohne doch trocken zu sein. Er ist äußerst lebhaft und tustig und hat Freude an schönen Wissenschaften, hängt kindlich an seinen Ettern und ist gegen uns Alle zutraussch und wir ganz charmirt in ihn."

Schon in seinem neunzehnten Jahr sand ihn Thibant hettisch und äußerte sich besorgt um ihn. Ein verhängnißvoller Hang zu Ausschweisungen trat hinzu. Die Feinde der Christiane haben es nicht ohne Ersolg versucht, sie für diese Richtung ihres Sohnes verantwortlich zu machen. Ihre Vergnügungen an denen er bisweilen theilnahm, sollten ihn versührt haben.

"Neulich hat er in einem Ctub von der Classe seiner Mutter siedzehn Gläser Champagnerwein getrunken und ich hatte Mühe, ihn bei mir vom Wein abzuhalten",

schweißet Frau von Stein von dem Zwölfjährigen. Wer je mit ausschweisenden Naturen zu thun gehabt hat, weiß, daß nicht einige bürgerliche Unterhaltungen mehr oder weniger solche Wurzel pflauzen oder ausreißen. Auch war der Kreis in dem er exeedirte, nicht derjenige seiner Mutter, sondern betanntlich ein ganz anderer. Derartige Erscheinungen aber bei einem Knaben seines Alters lassen auf tiesgehende Anlagen schließen. Die an diesen Fall geknüpste Reslexion der Frau von Stein: "er ist schon gewohnt, sein Elend zu vertrinken", ist in Anwendung aus ein Kind in seinen Jahren lächerlich, wurden auch nicht die verschiedensten Zeugnisse für das Gleichgewicht und den Frohsinn seiner Seele vorliegen. Unter Anderm schreibt Goethe im Mai 1805 an seine Mutter:

"Nehmen Sie liebe Mutter taniend Tauf für alles das Ginte das Sie unierem Lugust erzeigt haben! Ich wünsche daß die Erinnerung seiner Gegenwart Ihnen nur einen Theil der Frende geben möge, die und jest seine Erzählung verschafft. Wir werden dadurch ganz lebhaft zu Ihnen und meinen alten Freunden versest. Tanken Sie herzelich Allen die ihn so gütig anfnahmen. Der erste Bersuch in die Welt hinein zu sehen ist ihm so gut gelungen daß ich für seine Zukunst eine gute Hossung habe. Seine Jugend war glücklich und ich wünsche daß er auch beiter und froh in ein ernsteres Alter hinüber gehe."

Gerne wird es Christiane vorgeworsen, sie habe nicht hebend auf ihren Sohn eingewirkt. Sie war eine liebevolle, treubesorgte Mutter für ihn und gab seinem kindlichen Herzen in ihrer Güte und harmlosen Frohnatur unzweiselhaft mehr als viele unserer gebildeten, nervösen, im Kamps ums Dasein müde und herb gewordenen Francu es in ihrem Kreise vermögen. "Er hing kindlich an seinen Elkern".
— Heinrich Boß wünschte nach einem Besuch in Goethes Haus nichts Bessers

als eben dieje Häuslichteit jür jeinen heranwachjenden Sohn und war glücklich, ihn zu längerem Aufenthatt hinzujchicken. — An hebender Anregung konnte es aber gerade hier nicht jehlen.

Soethe liebte seinen Sohn zärtlich, führte ihn spazieren und unterhielt sich bildend mit ihm. Er gab ihm in Niemer einen tresslichen Hosmeister, unter dessen beständigem Einfluß er war. Er entwickelte sich endlich in einer Atmosphäre, wo von den größten Geistern Deutschlands der srohe Cultus des Hohen und Schönen geübt ward. Aber tein Einfluß ist wirksam gegen Naturaulagen wie sie hier zur Katastrophe führten. — Goethe hoffte, durch eine Heirath seinen Neigungen heilsame Schranken zu sehen und verband ihn mit der schönen, freundlichen, musikalischen Baronin Ottilie von Pogwisch. Nach Fran von Schardt waren August und Ottilie

"im Anfang glücklich wie die Linder, nachdem man so viel um sie besorgt gewesen. Ihre nen eingerichteten Stuben athmeten Blumendust und Frieden. Der Papa hat die Schwiegertochter sehr lieb, noch in Jena mußte sie ihm jede Woche schreiben, und so er an sie. Er theilte ihr alle Schätze mit die er con amore begt oder hervorbringt."

Aber mit dem Reiz der Neuheit war auch das junge Glück dahin und Angust ging wiederum die alte Bahn. Die Rückwirtung auf den häuslichen Frieden und auf seine Fran blieb nicht aus, bei der es sich dewähren mochte: es ist des Unglücks eigentlichstes Unglück, daß man selten rein daraus hervorgeht.... Und jetzt war es, nachdem Goethe seine Christiane längst begraben hatte, wo er sich zeitweitig nach Auswärts zurück zog, um den "elenden häuslichen Verhältnissen" zu entgehen. — Angust aber stürmte immer rücksichtstoser auf seine Gesundheit ein und ging auf seiner italienischen Reise<sup>2</sup> "an Cestius Wale vorbei leise zum Orfus hinab". —

Ottilie aber blieb die trene Gefährtin Goethes, seine Hand in der ihren hanchte er seinen Geist aus. Wenige Wochen vor ihrem Tode erhob sie sich noch einmal von ihrem Lager um die Tochter Nicolaus Meyers zu empfangen. Es erwachten Erinnerungen bei diesem Namen, die die Ermattete für einen Augenblick wieder belebten. — Sie öffnete die Gardinen der ansgestorbenen Räume und ein Sonnenstrahl siel auf ein wunderbar schönes Frauenbildniß. "Das war ich" auts wortete sie auf den fragenden Blick ihres Gastes. Daum brachte sie Dies und Jenes hastig herbei und Ottilie Meyer mußte ihr den Bezug auf ihr Etternhaus, aus dem so Manches zu Goethe gekommen war, erklären. An der Thür hing eine Zeichnung, die Tochter mußte bestätigen, daß es das Bild ihres Baters sei. Alls die Rede auf Goethe kam, sagte sie schmerzbewegt: "in ihm habe ich Alles ver-

<sup>1</sup> Mutter ber Gran von Stein.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 1830.

toren, er war der Stern meines Lebens". Zum Abschluß gab fie der Scheidenden einen Strauß frischer Blumen, die Er noch gepflanzt hatte. —

Zehn Jahre lebte Goethe noch in glücklicher Che, nachdem er sich mit Christiane hatte trauen lassen. Die Götter haben seine Bitte gehört denen er zurust:

"Oftmals hab' ich geirrt und habe mich wieder gefunden, Aber glücklicher nie nun da dieß Mädchen mein Glück. Ift auch dieses ein Irrthum so schont mich, ihr klügeren Götter, Und benehmt mir ihn erst drüben am kalten Gestad."

Sie starb nach kurzem schweren Leiden am 6. Juni 1816, nachdem ihr schon sast Alles vorangegangen war, was Goethe tiebte. Ihr Bruder August Butpius schreibt nach ihrem Tode an Nicolaus Meher (11. Juni 1806):

"Ihre Freundin, meine Schwester, ist nicht mehr. Ter Iod hat ihrer traftvollen Gesundheit in einem schwestlichen Kampse von 5 Tagen das Leben abgetämpst. Sie starb am 6 ten, (ihrem Geburtstage, in ihrer Geburtsstunde) Mittag 12 Uhr an Blutz främpsen der schrecklichsten Art, für sie, und uns. Sie können sich vorstellen, wie zerz stöhrt alles bei uns ist und umbergeht. Alle weinen, und ihr Mann ist sast untröstlich. Behüte Sie Gott für dgl. harten Schickslaen, und schente Ihnen Friede und frobes Gedeihen, so, wie all den Ihrigen.

Der Ihrigste

Bulpins.

Goethe aber, dieser "Die Fülle aller Erdenwesen und Gemüthszustände umsaffende Geist", soll am Sterbelager der Bielgeschmähten saffungslos niedergesunken
sein und ausgerusen haben: "Du wirst mich nicht verlassen, Rein, nein,
du wirst mich nicht verlassen!" — Als es aber doch geschehen war, brach
er in die Klage aus:

"Du versuchst o Sonne vergebens Durch die düstern Wolten zu scheinen, Der ganze Gewinn meines Lebens Ist, ihren Berlust zu beweinen!"



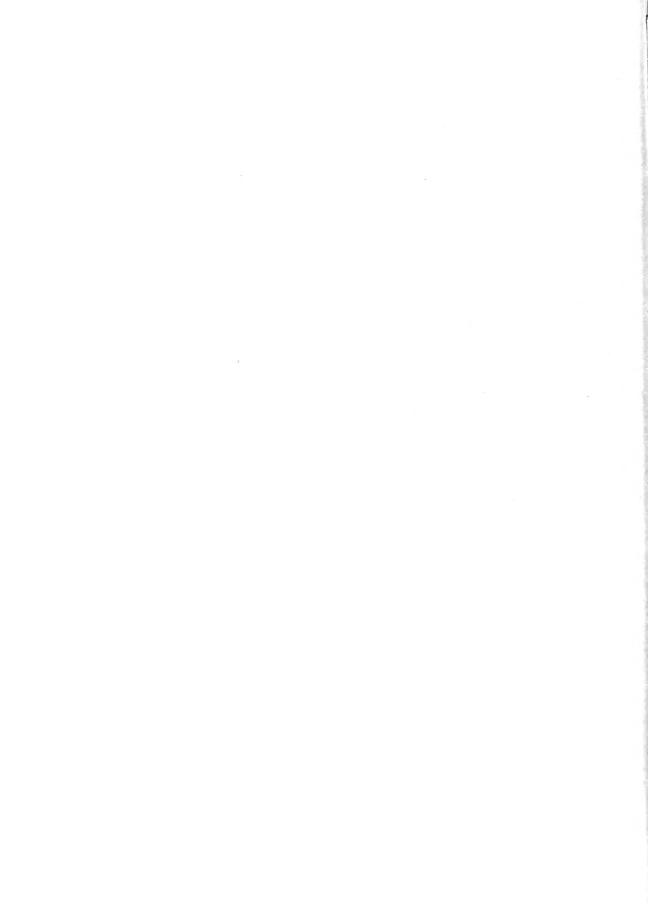



# Swölf eigenhändige Briefe der Christiane Pulpius an Nikolaus Meger.

I.

#### (Aus Tanchstädt 1802.)

chon seit drei Wochen bin ich mit dem Seheimrath und August<sup>2</sup> in Lauchstädt<sup>3</sup> und jeden Tag habe ich Ihm schreiben wollen. Aber Frühe wird gebadet, alsdann muß man doch gehen, dann geht es zu Tisch, von da wird (sich) gepußt, und geht in das Theater, wieder zum Abendessen und alsdann auch wohl auf den Ball. Ich war schon hier auf 6 Bällen wo es sehr brillant ist. Es sind sehr viele junge Contessen hier, die alle recht hübsch sind. Sehr viele Officiere sind nicht da, aber die Hallischen Studenten sind meist sehr geschente Leute und der Geheimrath ist sehr mit ihrem Betragen sowohl auf Bällen als im Theater zusrieden. Am Sonntag kamen Biörklands<sup>4</sup> hierher und waren auch auf dem Ball, wurden aber gar nicht ausgesordert und mußten bloß mit der Unterhaltung von Becker und Dellers<sup>5</sup> vorlieb nehmen. Unser Mitleid von mir und der Götze wurde so gerührt,

¹ Die Orthographie ist im Drud richtig gestellt. Diejenigen Borte, beren Orthographie ober flüchtige Schrift im Originalmanustript Zweisel über die Lesart gestatten, sind in getreuer Wiedergabe eingeslammert an ihrem Plat zu sinden. In den in Facsimile beigegebenen vier Rummern jedoch bleiben diese Angaben fort.

<sup>2</sup> Goethes einziger Cohn, geb. 1791, geft. 1830.

<sup>3</sup> Badcort, besonders beliebt als Sommeraufenthalt beim weimarischen hof, welcher seine Schauspielergesellschaft dort öfters auftreten ließ.

<sup>4</sup> Schwedischer Dichter, der mit Goethe in Verkehr stand und von ihm durch ein Gedicht geehrt wird. S. Goethe-Jahrbuch V, 169,

<sup>5</sup> Beder und Ehlers, Sofichauspieler.

<sup>6</sup> Berunthlich die Fran des hofmusitus Ernst Joh. Karl Gobe.

daß wir auf Zureden vom Geheimen Rath ihnen bald unfere Tanger zugeschiat hätten, benn sie sahen gar zu betrübt aus. Die Got aber sagte Rein, es muß auch eine kleine Buchtigung sein. Denn ju jedem Ball werden wir 4 bis 5 Mal ein= geladen und wenn wir nicht gleich kommen, geholt. Doch auf jedem Ball haben wir Sie immer gewünscht. Ich tange auf jedem Ball mit Einem wie mit bem Andern, weil sie mir alle gleich find. Sie erweisen mir Alle wo ich bin sehr viel Artigkeit. Sie haben auf dem Geheimrath und mein Bivat gernfen. Das Theater ift hier jehr schön geworden, es können taufend Menschen zusehen; im ersten Stud, bas mit einem kleinen Borspiel vom Geheimen Rath aufing, betitelt "Was wir bringen" 1 waren 8 hundert Meuschen. Wir waren auf dem Balkon in einer sehr schönen Lage (oder Loge) und wie das Boripiel zu Ende war, jo ruften die Studenten: Es lebe der größte Meister der Kunst Goethe. Er hatte sich ganz hinten hin gesetzt, aber ich stand auf und er mußte vor und sich bedanken. Rach der Komödie war Illumination und dem Geheimen Rath fein Bild illuminirt und fein Name brenut? und wir fpeisen mit im Salon wo auch wieder Alles illuminirt war und der ganze Saal mit Blumengnirlanden geschmückt. Die Jagemann's ist auch vierzehn Tage hier gewesen und hat auch sehr viel tanzen müßen.

Izo ist der Geheimrath auf ein paar Tage in Halle, ich war auch da, ich habe da recht hübsche Bekanntschaften gemacht mit den Töchtern des Prosessors Wolf, welches sehr gute Mädchen sind, auch mit dem Kapellmeister Reichhardt seinen Töchtern aus Giedichenstein, die alle sind immer hier. In Halle hatte ich auch sehr viel Vergnügen auf dem Verge bei den Manrern, ber Herr von Wangensheim<sup>6</sup> führte mich überall in allen Zimmern herum und Vecker hatte mich als Schwester präsentirt und sie haben mir alle sehr viel Ehre erzeigt. Doch sehlt mir bei diesen Vergnügungen immer Etwas. Izo denke ich in ein paar Tagen von hier wegzugehen. Ich habe auch nunmehro Alles satt und werde mich nun wieder in meiner Ruhe recht wohl besinden.

<sup>1</sup> Borfpiel gedichtet von Goethe gur Gröffnung des neuen Theaters in Lauchstädt.

<sup>2</sup> Transparent mit seinem Namen.

<sup>3</sup> Die bekannte Bofichauspielerin.

<sup>+</sup> Fr. Ang. Bolff, Professor d. Philologie in Salle, war von Goethe zur Eröffnung des Lauchstädter Theaters eingeladen, ebenso wie Kapellmeister Reichardt, welchen Goethe später auf Schloß Giebichenstein mit den Seinen besuchte.

<sup>5</sup> Der "Berg", genaner der Jägerberg, kleiner Hügel innerhalb der Stadt Halle, auf welchem seit alter Zeit die Freimaurerloge steht. Darauf bezieht sich auch der Umfland, daß Beder Christiane als Schwester vorgestellt hat.

<sup>6</sup> Marl Friedrich von Wangenheim, Secondelieutenant des damals dort garnisonirenden Regiments Renonard.

<sup>1</sup> Schaufpieler Beder aus Beimar.

Den Brief wegen dem Ringe von Roch habe ich erst hier bekommen, frage aber an, ob ich, wenn ich zuruck komme, es noch besorgen soll, schreiben Sie mir beghalb. Leben Sie recht wohl und bei den größten Freuden denken Sie zuweilen an

Ihre Freundin

C. V.

II.

Weimar, 23. August (1802).

Mein lieber Freund!

Sie haben mir mit dem Geburtstagsgeschent (Gebrurzdas geseken) eine sehr große Frende gemacht, es kam zwar erst heute an, aber besto größer war die Frende und um fo mehr, da ich daraus sche, daß sie Ihre Freundin nicht ganz vergessen haben; auch dafür sowie für das schöne Geschenk danke ich Ihnen herzlich. Daß Alles bis sauf die Ananas und der Ingwer nicht — angekommen ift, werden Sie wohl aus dem Brief vom Geheimrath gesehen haben; auch die Butter — welche ich bitte mit auf die Rechnung (Rehnug) des Weins zu jetzen. Meinen Brief von Lauchstädt haben Sie doch auch erhalten. Hier lebe ich ganz still, komme gar zu Niemand, finde bloß Freude an der Haushaltung und an weiter nichts. Neuigkeiten (Neuichkeicden) weiß ich also garnicht, einige Heirathen [ausgenommen]. Mademoiselle Ensert 1 heirathet Beder 2 auf Michaeli und Mademoiselle (Matsel) Burthardt 3 Temlern 4 (Dennelern) den Maler. Das ist Alles was ich weiß. Was mich freut, das ift, daß Sie anfangen Freude und Lust an Ihren medicinischen Geschäften zu finden, schreiben Sie mir nur recht oft, denn dieses ist meine einzige Frende, Etwas von Ihnen zu hören. Überhaupt wünsche ich mir wegen Etwas nur eine Stunde (Stude) mit Ihm zu sprechen (spehen), was sich nicht dem Papier anvertrauen läßt, boch bitte ich Sie, darauf antworten Sie mir nicht.

Wegen des Borspiels 5 sollen Sie noch Antwort (amword) haben. Leben Sie recht wohl und denken Sie zuweilen an eine Freundin die immer an Sie denkt. Der Geheimrath grüßt Sie vielmals, sowie auch unser ganzes Haus.

<sup>1</sup> Bermuthlich Wilhelmine Enjert, den Sofdamen zugetheilt.

<sup>2</sup> Bahrscheinlich Schauspieler Beder (Familienname "v. Blumenthal") der Goethe zum Öftern als Regissenr vertrat. Die Verlobung wäre dann aber zurückgegangen.

<sup>3</sup> Tochter des Hofmarichallamtsjefretärs G. G. Theodor Burfhardt.

<sup>\*</sup> Hofzeichenlehrer Ab. Fr. Andolf Temler.

<sup>5</sup> Laudstädter Vorspiel "Was wir bringen", wurde im November 1802 von Goethe mit einem Schreiben an R. Meher geschieft.

#### III.

#### Weimar, 21. April.

Da Sie mich beschutbigen, ich habe Sie vergessen, muß ich, so ungern ich anch schreibe, Ihm boch einmal selbst schreiben; ob ich Sie vergessen kann und werde, strage ich Sie selbst — — ich tebe ganz still und sehe sast teinen Menschen. Das Theater ist noch einzig (einstich) und allein meine Freude. Ich tebe aber wegen des Geheimraths sehr in Sorge, er ist manchmal ganz Hypochonder (Hübekonder) und ich stehe viel aus, weil es aber Krantheit, so thue ich Alles gern; habe aber so gar Niemand (nienat) dem ich mich vertrauen kann und mag. Schreiben Sie mir aber auf Tieses nichts, denn man muß ihm Ja nicht sagen, daß er krank (krag) ist, ich glaube aber, er wird wieder einmal recht krank. Neulich als Ihr Brief kam, war er sehr lustig und sagte zu mir: sehe nur einmal, was dem Doctor seine Briese an Tich so klein und unbedeutend werden; erinnerst Du Tich, ich habe Tir es einmal voraus prophezeit. Und wirst Du bald gar keine mehr bekommen. Lassen Seit habe ich sehr wenig von Ihnen gehört, ich denke mir aber sest, daß Sie noch der Freund sind, der Sie waren, sowie ich auch das bleibe was ich war.

Mit dem Wein haben Sie dem Geheimen Rath eine große Freude gemacht, er ist sehr gut, wir wissen garnicht, mit was wir Ihm nur wieder etwas Gutes erwiedern können. Vielleicht (vielich) kann es noch in der Folge geschehen.

Egloffsteins i haben wieder ein Packet geschickt, der Geheimrath will es bezahlen und Ihm alsdam auf Ihre Rechnung schicken, auch die Guitarre von Goullon. Wir warten nur auf Haußhaltern oder sonst ein Fuhrmann. Sie werden auch ein Paket Bücher sinden, wovon Sie den Versasser kennen, das Sie aber gewiß Frende machen wird, auch die Sachen von meinem Bruder, Sie werden Alles in einer Kiste erhalten, so dalb es abgegangen ist, so sollen Sie es wissen. Und so bald das neue Stück vom Geheimrath gedruckt ist, so sollen Sie es gleich bekommen. Hier solgt einstweilen nur ein Zettel, aber Sie müssen ja nicht übel nehmen, daß er so schmutzig (schmuß sich) ist, ich konnte aber keinen bessern bekommen; es wurde mit großem Beisall ausgesührt, die Jagemann spielte die nakürliche Tochter sehr schre schwe, ich habe

<sup>1</sup> Galofffteins hatten eine Stridwaarenfabrif.

<sup>2</sup> Goutton, Mundsoch ber Berzogin Amalia, von welchem N. Mener durch Bermittlung Goethes eine Mandoline laufte.

<sup>3</sup> Saußhalter, ein Gubrmann.

Sie nur bei der Aufführung gewünscht, sowie auch bei der Braut von Meffina von Schiller.

Leben Sie recht wohl und erinnern Sie sich noch zuweiten an Jemand (jenat) der sich immer nennen wird Ihre Freundin

C. V.

IV.

Ende Mai 1803.

Seute, lieber Freund, ist die Kiste mit Saußhalter abgegangen und ich wünsche, daß Ihnen was darin ift, Frende machen möge. Sobald als die natürliche Tochter gedruckt ift, so wie auch der Almanach, jo sollen Sie es beides erhalten. In dem Almanach kamen auch die Noten von Chlers mit zu der Guitarre heraus. Chlers wird Ihnen auch ein Cremptar schicken und zugleich läßt er sich Ihm bestens empschlen, er hat wieder sehr viel neue Lieder vom Geheimrath komponirt, die Sie aewiß acfallen werden, überhaupt hat er sich sowohl als Sänger als auch in Schauund Luftspiel gebessert und der Geheimrath ist sehr zufrieden mit ihm, er ist auch oft bei uns. Der Geheimrath sieht jeho die Schauspieler mehr als sonst, alle Woche haben wir welche zu Gafte und so geht es Reihe um. Bon Damen haben wir nichts Neues, aber die Müller ist außerordentlich brav geworden, auch die Sielie. Neue Herren sind solgende: Herr Dels, Herr Unzelmann, Herr Greiner, Herr Zimmermann. Uberhaupt habe ich nur einen Bunsch, daß Sie nur nächsten Binter uns wieder einmal besuchen und die großen Stücke hier fähen, die Braut von Meffina, die Jungfrau von Orleans, die natürliche Tochter und dergleichen mehr. Den Stuhl besitze ich jetzo meistentheils weit die Bant immer besetzt ist, doch Ihren Plak sollen Sie immer leer finden, der eigentliche Plak wird nie wieder besetzt. — Wir wollen indeß der guten Hossung leben. Aber warum schreiben Sie Ihrer Freundin auch nicht ein Wort, soll denn die Weissaung ganz eintreffen? nein, antworten Sie nur recht bald.

Nun wage ich auch eine Bitte an Sie, haben Sie die Güte, mir wieder 50 Pfd. Butter zu schicken, ich stehe in dergleichen Fällen wieder zu Besehl. Bon dem Scheimrath werden Sie nicht längst einen Brief erhalten haben. Bor jeho bestindet er sich in Jena, wo ich bis Freitag auch hingehe zu einem großen Ball auf der Rose, wozu ich heute eingeladen worden bin. Die Tanzlust will sich bei

<sup>1</sup> Komponist und dramatischer Künftler.

mir noch immer nicht vertieren, wir werden auch wieder einige Wochen nach Lauch= ftadt gehen.

Leben Sie recht wohl und antworten Sie recht bald und vergessen Sie Ihre Freundin nicht gang.

Christiane V.

### V.

(Btatt 1 sehlt.) Sie haben viel zu thun, doch sollten Ihre Briese nicht so turz und trocken sein. Unser Theater hat sich wegen (wehen) des Personals (Pesssonahls) sehr viel verändert, kommen Sie nicht hierher, sollten Sie ein Verzeichniß von Allen haben. Besonders haben wir jeho sehr viel hübsche Männer und junge Leute (Ingetente). Von mir kann ich weiter nichts sagen, als daß ich sehv sehr lustig bin und noch immer noch so gerne als sonst (sonnd) tanze. Ja sogar bilde ich mir ein, daß ich noch besser als sonst tanze, und das ist, seit ich dieses Jahr in Lauchsstädt war. Der Geheimrath besindet sich sehv auch recht wohl und wir sind alle zusammen recht zusrieden, wir sprechen recht oft von Ihm und wünschen Sie bei uns. Leben Sie recht wohl und antworten Sie recht bald Ihrer

Freundin Christiane Vulpius.

### VI.

### Lieber Freund!

schmans oder bei mir aus sedoute (Runde) versäumt, auch werde ich und feist habe ich nur Balt und teine Redoute (Runde) versäumt, was Ihnen einst dan bei februrenbalt und teine Redoute (Runde) versäumt, was Ihnen einst da bebalt gehen. Und dabei wird mir gewiß Etwas einfalten, was Ihnen einst da bebalt gehen. Und dabei wird mir gewiß Etwas einfalten, was Ihnen einst da be-

<sup>1</sup> Schreiber Goethes.

gegnete. Die gute Frau ist aber ganz verblüht, sie sieht sich gar nicht mehr gleich. Jetzo aber eine Frage, welche mich mehr als Alles interessirt (indres siert), haben wir noch Höffnung, Sie bei uns zu sehen — oder haben wir uns umsonst (um somd) gesreut? Schreiben Sie mir ja bald. Alle meine guten Freunde sreuen sich sehr, Sie wieder zu sehen. Die Kirmeße in Roßla und alle dergleichen Spässe werden wenn wir zusammen sind, sehr ost erwähnt, kurz es wird immer von ihm gesprochen und man will behaupten, daß kein Tag vorbei ginge, wo Sie nicht einiges mahl erwähnt werden.

Daß ich mich aber wenn Sie kommen, kindisch (Kindies) freue, können Sie sich vorstellen und was werden wir uns nicht Alles zu erzählen haben, was Alles zu schreiben zu weitkäusig wäre. Doch ist sehr viel von ihm verlaugt, so eine weite Tour zu machen, um alte Freunde zu sehen. Das Merkwürdigste in Weimar ist, daß die Frau von Staël (Stahl) hier ist und sich einige Zeit bei uns aushalten wird. Ich bitte (bede) nochmals, mir ja bald zu schreiben und wünsche (wüsse) Ihm nochmals recht fröhliche Weihnachtsseiertage, so wie einstmals (einst mahl) bei uns waren. Dieses wünscht Ihre Freundin

Vulpius.

Weimar 15. Pecember (1803).

### VII.

(Februar 1304.)

Lieber Freund, soeben da ich Ihren mir lieben Bries erhalte, sind wieder sehr angenehme Freunde bei uns; es war Boß² der Tichter mit seiner Frau, sie wohnen jeho [in] Jena, sind aber ein Paar recht liebe Leute. Nachdem sie sicht einige Tage bei uns ansgehalten haben, sind [sie] wieder nach Jena und haben nus ihren ältesten Sohn geschieft (gesüt), welcher auch ein sehr gebildeter (gebieltet dert) junger Mann ist und dem es bei uns besonders wohl gesällt, und dem August sein Hospmeister, welcher auch ein gescheuter Mensch ist. So giebt es alle Mittage ein sehr gelehrtes Gespräch und es sehlten nur Sie lieber Freund noch an unserem Tische (Diesse) und in unserer Mitte und dann wäre Alles vollkommen und gut. Da es Ihnen nicht recht wohl zu Muthe ist, sollten Sie dieses Frühjahr eine kleine Reise

<sup>1</sup> Niederroßla, Amts- und Pfarrfirchdorf an b. 3lm i. Großherzogth. Weimar.

<sup>2</sup> Johann Seinr. Boß.

<sup>3</sup> Friedr. Wilh. Riemer, Hofmeifter von Goethes Gohn Auguft.

machen und dabei uns besuchen, da es ohnedem diese Frühjahr sehr lebhast werden wird wegen der Ankunst unseres Erbprinzen mit der Großfürstin, wozu schon alle Anstalten gemacht werden, und das Schloß ist auch jeko schenswerth, überhaupt werden sie auch sehr viel von Spazirgängen (Spazsigem) verändert und verschönert sinden; auch wird in das sogenannte Hilles dazu mit einrichtet, so glaube ich gewiß, daß es gut werden wird; es soll diesen Sommer das erste Vogelschießen wieder hier sein und ich glaube gewiß, daß es brillant werden wird.

Ich werde Ihm das Alles schreiben, zu welcher Zeit dies Alles vorgeht. Da müssen Sie zu uns kommen, dem ich läugne nicht, daß [ich] Sie recht sehr wieder einmal zu sprechen (Sprächen wüste) wünschte, denn unter allen meinen jetzigen Freunden und Freundinnen ist auch nicht eines mit dem ich so von Herzen reden könnte als mit Ihnen und es giebt so Mancherlei wovon wir noch nicht zusammen gesprochen haben. Das Beste ist, daß der Geheimrath jetzo wieder recht heiter und vergnügt ist, diesen Aufang aber vom Jahr war er wieder sehr krank. Er arbeitet den Götz von Berkichingen sür das Theater um und wir frenen uns alle sichon auf die Aufsihrung; auch ein neues Stück von Schiller wird einstudirt, Wilhelm Tell, wovon ich Ihnen so bald es aufgesührt wird, einen Zettel schicke; ich will auch sehen, wo der Herr H. (?) zu ersahren ist und dann das Waschwasser (wase wasser) sogleich besorgen. Ihre Freundin die nie vergift ihren Freund

Chriftiana

v.

### VIII.

Weimar, 12. April (1805).

### Lieber Freund!

ich bin fest überzeugt, daß Sie es gewiß wissen, daß es weder leichter Sinn (lichter sin) [ist] noch daß ich Ihnen vergessen hätte weil ich nicht geschrieben habe, sondern die traurige Lage in der ich mich befinde. Der Geheimrath hat nun seit einem Bierteljahr sast teine gesunde Stunde gehabt und immer Perioden (Prrioden), wo man denken muß, er stirbt. Denken Sie [sich] also mich, ich die außer Sie und dem Geheimrath keinen Freund auf dieser Welt habe, und Sie lieber Freund sind

<sup>.</sup> Erbpring Rarl Friedrich und Großfürstin Marie Paulowna von Rugtand.

wegen der Entsernung sür mich doch so gut wie verloren. Sie können sich denten wenn so ein unglücklicher Fall käme und ich so ganz allein skünde (Stüdt), wie mir zu Muthe ist, ich din wahrhaftig ganz auseinander. Und dann kommt noch dazu, daß die Ernestine<sup>1</sup> (Ermedine) sich abzehrt und auch dem Grabe sehr nahe ist, und die Tante<sup>2</sup> ist auch sehr schwach, es ist also die ganze große Last der großen Hausehaltung auf mich gewälzet und ich muß sast unterliegen. Es wollen (wallen) zwar die Leute behanpten, man sehe es mir nicht an, aber lange kann es doch nicht so sortgehen. Und hier ist tein Freund, dem ich so Alles was mir am Herzen liegt, sagen könnte, ich könnte Freunde genug (gnuch) haben, aber ich kann mich an keinen Menschen wieder so anschließen und werde wohl so für mich allein meinen Weg wandeln müssen.

Vor 2 Tagen begleitete ich August, der mit einer Gesellschaft nach Frankfurt geht zur Meffe, bis Erfurt; ich verließ den Geheimrath wohl. 3ch war kaum ein Baar Stunden (bar Stude) da, als ich einen Boten erhielt, daß er fich fehr übel befande; ich reiste gleich zurud und fand ihn fehr schlecht. Jego daß ich Ihm das schreibe, befindet (befinde) er sich durch Hulje des H. Hofrath Start3 beffer, aber (anb) nicht außer Bette und ftelle mir nichts Gutes vor. Wenn Sie mir auf diesen Brief antworten, so adressiren Sie ihn an meinen Bruder oder an die Frau Doctorin Buchhol3 weil ich weiß, der Geheimrath hat es nicht gern wenn ich was von seiner Krankheit ichreibe. Uch Gott wenn Sie nur hier wären. Ich glaube die Arzte kennen seine Krankheit nicht recht, oder es ist ihm nichtmehr zu helsen. Ich weiß gar nicht was ich benken foll, ber Zufall kommt gewöhnlich alle vier Wochen mit den größten Schmerzen, wobei er gewiß noch unterliegen muß. Ich glaube es find hämorrhoidalumstände (hemeroldalumstän), denn der Schmerz ist im Unterleibe, aber Stark will nichts wiffen; ich bitte Sie aber nochmals wenn Sie mir auf diesen Brief antworten, den Brief nicht geradezu an mich zu adreffiren weil er sonft immer in seine Sande fommt. Wenn dieser Brief nicht fo geschrieben ist als er sollte, so verzeihen (verzim) Sie es einer Krankenwärterin, soeben als ich dieses schreibe, schläft er ein Bischen. Schreiben Sie mir aber ja recht bald einen tröstlichen Brief und schreiben Sie mir ob es denn wohl noch möglich sei. Sie noch einmal zu sehen, und dies ist nur noch mein einziger Wunsch (Einstiger Wusche). Denn ob ich gleich nicht geschrieben habe, vergeht doch tein Zag wo nicht von

<sup>1</sup> Ernestine, Schwester der Christiane B. ftarb 1806, 7. 3an.

<sup>2</sup> Eine Tante der Christiane und Ernestine wohnten in einem hinterhause bei Goethe.

<sup>3</sup> Joh. Chrift. Stard, herzogl. fächs. geheime Hofrath und Heilarzt zu Jena. Burde nm Mitternacht von Jena an das Krankenlager berufen.

<sup>4</sup> Vermuthlich die Frau des Geh. Medicinalraths Dr. Buchholz.

Ihnen gesprochen wird, auch der Geheimrath spricht immer von Ihm und alle morgen so wir auf und [ich] in mein Zimmer komme, ist es mir als müßt' ich Ihr Bild grüßen. Leben Sie wohl, ich bin noch immer wie ich war ewig Ihre Freundin

C. V.

### IX.

Ihr letter Brief, lieber Freund, hat mir fehr viel Freude gemacht, weil ich baraus erfah, daß Sie doch auch noch mit Berglichkeit (herzlich feid) an uns denken. Bei uns vergeht kein Tag nicht wo wir nicht an Ihn denken und auch immer von Ihm sprechen; ich habe aber auch keinen andern Bunsch als den, nur einige Tage wieder mit Ihm zu sprechen, denn was Alles in der Zeit bei uns vorgegangen (vor gegam) ift, läßt sich nicht schreiben. Aber diese Freude wird mir wohl nie wieder werden. Der Geheimrath befindet sich wieder etwas besser, aber das Abel kommt doch immer wieder und man ist so zu sagen keinen Augenblick sicher davor, ich lebe in lanter Angst. Seit einiger Zeit ist es bei uns von Fremden nicht leer geworden. Der Projessor Wolf! von Halle mit seiner Tochter war 14 Tage bei uns, Jakobi2 mit seiner Schwester ist erst seit gestern von hier weg, es will ihn Alles besuchen. Hummel (humnel)3 der Mahler aus Cassel der hat mir bei einem Spaziergang (ein Spaziir ganc) nach Diefurt i fehr viel Gutes von Ihm erzählt und ich habe mich recht gefreut, wieder so viel von Ihm zu hören. Und für den ichonen Lachs danke ich Ihnen fehr, der Geheimrath befand fich, als er ankam, recht wohl und hat sehr viel davon gespeiset. Auch habe ich den Gäften davon vorgesett. Gestern erhielt der Geheimrath Briefe von Salle daß der berühmte (bewüde) Gall 5 jeine Borlefung (forläß) nun anfängt; und heute um 4 Uhr (nur) gehen wir nach Lauchstädt und von da nach Salle. Mit [der] nächsten Post er= halten Sie die neuesten Arbeiten (abriden) von Goethen. Und weil ich da mehr Zeit habe, will ich ihm von dort aus ichreiben. Etwas habe ich noch zu bitten,

<sup>1</sup> Friedr. August Wolf, Professor der Philologie in Halle.

<sup>2</sup> Friedr. Heinrich Jatobi, Professor ber Philosophie in Salle.

<sup>3</sup> Johann Erdmann Summel, später Professor a. d. Atademie gu Berlin.

<sup>\*</sup> Tiefurt, Pfarrdorf mit großherzoglichem Part und Luftschloß bei Weimar.

<sup>5</sup> Franz Joseph Gall, der befannte Anatom und Phrenolog, deffen Vorlesungen Goethe mit großer Theilnahme beiwohnte. Als dieser während derselben erfranfte, hielt jener ihm die verfäumten Stunden nach.

das ist, haben Sie doch die Güte, mir wieder 50 Psd. Butter zu schicken und schreiben Sie mir recht bald wieder. Ich bin wie immer

Weimar 2. Juli (1805).

Ihre Freundin C. D.

X.

(Anfang 1806.)

Da ich Sie, lieber Doctor jo lange auf einen Brief von mir habe warten laffen, will ich Ihnen trotz meiner Geschäfte selbst schreiben; meine Arbeiten und Bemühungen (benüngen) häufen sich alle Tage mehr und ich komme fast den ganzen Tag nicht zu mir selbst; und wegen der Preußen i die bei uns sind, haben wir alle Tage etliche Officiere zu Tijche und auch welche im Hause. Und nun kommt noch dazu, daß ich dieses Alles ganz allein besorgen muß. Denn die gute Ernestine hat ausgelitten und ihr Wunsch, Sie lieber Freund noch einmal hier zu sehen, ist nun für diese Arme auf immer dahin. Sie können sich denken, wie unaussprechtich (unaus Sprächlich) leid mir es thut, daß jür dieje Jugend teine Hilje mehr war. Die Tante ist auch ganz stumps (Stums) geworden und ich sürchte auch sehr sür fic. Mit dem Geheimrath geht es wieder teidlich (lietlich), aber ich fürchte auch nur, daß es Flickwert ift. D Gott, wenn ich mir denke daß eine Zeit kommen könnte, wo ich jo ganz allein stehen könnte, das verdürbe mir manche frohe Stunde. Außerdem würden Sie aber wenn wir uns wieder sehen sollten, [mich] wenig verändert finden, die Tanzlust und Alles ist noch wie sonst, nur das ist der Unterschied, daß ich etwas stärter geworden bin, und wenn es das Schickfal zutieße, wäre ich noch immer so heiter als sonst. Dann (benn) aber vergeht auch nicht ein Tag wo nicht, lieber Freund, von Ihnen gesprochen wird und meine jungen (jugem) Freundinnen beim Theater diese möchten alle den Herrn der in meinem Zimmer hängt, kennen lernen. Doch diesen Wunsch, Sie noch einmal zu sehen, habe ich nun beinahe auch aufgegeben, denn da Sie jo viele Patienten (bazienden) haben, jo ist es gar keine Möglichkeit. Doch will ich hoffen. Für (frü) die überschickten (überfükenden) Rennaugen bin ich Ihnen sehr viel Dank schuldig, sie waren ganz vortrefflich. Aus Ihrem Briefe sehe ich, daß Sie uns noch Butter schicken, wo ich für Ihre gütige Besorgung sehr danke.

Sollte die nachst antommende sehr gut fein, jo haben Sie die Güte, mir nur noch ein Fäsichen zu schiefen, schreiben Sie uns Alles auf und dann werden

<sup>1</sup> Prengische Einquartirung, Beginn des Jahres 1806.

wir uns schon berechnen (berähem), und an Egloffsteins schicken Sie mir nur selbst eine Amweisung (anwisung). Seist hat kein Geld von Egloffsteins bekommen, ich will es aber gleich besorgen. Und sollten Sie auch einmal was von uns wünschen, ich werde es mit dem größten Vergnügen besorgen.

Der Geheimrath und August grüßen herzlich und beide werden bald schreiben. Leben Sie recht wohl und schreiben Sie bald

Ihrer Freundin

## Christiana Vulpius.

### XI.

### Lieber Doctor.

den Berluft den ich von Neuem erlitten habe, 1 hat Ihnen mein Bruder schon geichrieben, ich bin aber noch ganz untröftlich darüber und dazu kommt noch immer die Sorge um den guten Geheimrath mit dem es doch auch noch immer auf der Spige steht. Die Unruhe ift die Ursache meines Schweigens. Die Butter und der Franzwein sind sehr gut und wir danken Ihnen für Ihre gütige Besorgung. Wenn Sie von beiden Gelegenheit haben, uns noch Etwas zu schicken, besonders von dem Franzwein, der bekommt dem Geheimrath gut. Die Landschaft ist eingepackt und wartet nur auf einen Huhrmann. In allen meinen Leiden hat mir die Todtenfeier 2 von Schiller sehr viel Frende gemacht. Die Verse sind hier sehr gelobt worden und es hat hier viel Aussehen gemacht, mein Exemptar ist garnicht im Hause geblieben und ich kann es noch nicht wieder bekommen. Es ift aber auch recht gut und ich habe mich sehr gefreut, wieder Etwas von Ihnen zu sehen, ob ich mich gleich oft, welches Sie wohl nicht glauben, mich mit Ihren gedruckten und geschriebenen Briefen und Gedichten unterhalte. Ihre Briefe von Jena, die doch alle in einer gewissen Folge geschrieben sind, machen mir, wenn ich sie lese, viel Frende, besonders die Erinnerung wie ich mit der Tante in dem fleinen Gartenhäuschen wohnte und

<sup>1</sup> Durch den Tod ihrer Tante Juliana Augusta Bulpius, gest. 1. März 1806 im Alter von 72 Jahren.

<sup>2 &</sup>quot;Schillers Tobtenfener auf dem Theater zu Bremen" (gedruckt daselbst bei D. Mener 1806) gebichtet von N. Mener.

wir nach der Leuchtenburg 1 und allen den Gegenden reisten. Dies ist meine Unterhaltung wenn ich allein bin, aber ich mache mir jeho auch alle mögliche Zerftrenung, tanze, habe Gesellschaft und habe jeho sehr viele Bekanntschaften von Herrn und Damen, aber es fehlt mir immer was, und ich glaube es ist unr der einzige Wunsch, noch einmal ehe ich sterbe mich mit Ihnen zu unterhatten. Da ich aber immer mehr die Unmöglichkeit einsehe, so soll es auch blos bei Wänschen bleiben; und es ift immer angenehm, wenn man noch Etwas zu wünschen hat — Benn Sie den Angust einmat sehen sollten, da würden Sie sich sehr verwundern, der ist jehr groß und ftark geworden und spricht auch immer sehr viel von Ihnen, der wird Sie gewiß bald einmal besuchen. Jego wird er eine Reise nach Berlin machen. Die Egloffsteins wollen nichts davon wiffen, daß Sie noch Etwas zu fordern haben, fie haben mir es wie Geift gemacht und gesagt, Sie irrten sich. Die Uhr werde ich in einigen Tagen erhalten und Sie Ihnen mit Post schicken. Wenn nur bald ein Huhrmann fame, daß Sie auch die Landschaft erhielten. Der Geheimrath empfiehlt fich Ihnen und Sie werden bald Etwas von ihm hören. So auch August; seben Sie recht wohl und benten zuweilen an Ihre Freunde die Sie alle herzlich tieben.

Ihre Freundin

Weimar, 1. April 118061.

Christiana Vulpius.

### XII.

1897.

#### Lieber Doctor!

Daß es mit dem Schreiben mit mir noch immer schlecht bestellt ist, wissen Sie besser als daß ich mich deswegen zu entschuldigen branche wegen meines Schreibens, und nie werde ich einen mir so theuren Freund als Sie mir sind vergessen; und mit neuen Freundschaften ist es der Fall auch nicht. Aber erst gestern bin ich von Lauchstädt zurückgekommen, wo [cs] dieses Jahr sehr brillant war, es ist trotz der Stärke doch wieder viel getanzt worden. Bei meiner Ankunst habe ich mich des schönen Porcesans? gesreut, wovon nichts als ein Teller entzwei war. Der Geheim-

<sup>1</sup> Bermuthlich das auf hohem Berge der Stadt Kahla gegenüber gelegene Zucht=, Irren= und Armenhaus.

<sup>2</sup> Goethe ließ fich burch N. Meger ein Service Webgwood schicken, welches er im Januar 1807 bestellte.

rath den ich in 14 Tagen erwarte, wird sich gewiß auch sehr darüber freuen und ich will Ihnen von mir einstweilen den schönsten und besten Dank dasür sagen, so auch für die schönen Häringe. Was unsere Rechnung betrifft, werde ich wohl auch nicht viel wissen, ich glaube es ein Bischen ausgeschrieben zu haben, kann es aber nicht gleich finden, Sie werden gelegentlich auch nachsehen. Wegen der Schristen und Landschaften soll Alles, sobald Goethe kommt, besorget werden und gleich sollen Sie Beides erhalten.

Run aber auch ein Wort von Ihrer lieben Frau. Ich freue mich sehr, daß sie sich bei diesen Umständen so wohl befindet und ich wünsche, daß Alles recht gut von Statten gehen, noch auch daß Beider Bunsch wegen des kleinen Prinzen in Ersüllung gehen möge. Grüßen Sie sie herzlich von mir und schreiben Sie mir ja gleich wie es steht, wenn es so weit ist; und ich bitte daß Sie mich Beide in gutem Andenken behalten möchten. Sobald Riemer wieder kommt so sollen Sie einen aussührlichen Brief haben. Denn mit meinem Schreiben sieht es immer schlechter aus weil ich saft garnicht schreibe. Mit Angust habe ich es besorgt und hosse, daß er es auch gut besorgen soll.

Leben Sie recht wohl und laffen Sie recht bald wieder was von sich hören, aber werden Sie nicht wieder frank, damit Sie Ihr liebes Weibchen recht gut warten können.

Ihre Freundin

### C. v. Goethe.

Wenn Sie die Güte haben wollen und mir 50 Pfund Butter besorgen wollen, so werden Sie mir einen großen Gesallen thun, wir wollen uns alsdann schon berechnen.



<sup>1</sup> Chriftiane pflegte Riemern ihre Briefe gn dictiren.



# Micolaus Meyer.



n diesen Namen sind außer den vorliegenden Briesen auch eine Reihe solcher von Goethe und seinem Sohn gerichtet, aus denen ein inniger Zusammenshang der beiden Häuser erhellt. In den Goethebiographien wird er nur slüchtig erwähnt. Um so lieber sprechen wir eingehend über einen Mann, dem der engere Kreis der Goetheverehrer manches Interessante, die Menschheit aber, wie wir sehen werden, sehr viel zu verdausen hat.

Nieolaus Meyer, Sohn bes Senators Heinrich Hermann Meyer und ber Sophie Katharina Mindemann aus Bremen wurde am 29. December 1775 baselbst geboren. Schon in früher Jugend versor er seinen Vater, aber die seingebildete Mutter gab ihm im Dichter Krummacher einen tresslichen Erzieher und leitete mit diesem seine Ausbitdung, bis er in seinem sünfzehnten Jahre das Pädagogium in Halle und später die Universitäten Kiel und Jena besuchte und an der setztern 1800 als Arzt, Wundarzt und Geburtshelser promovirte. Von hier ans besuchte er Goethe. "Der Name einer geachteten Familie, seine siebenswürdige Persönlichkeit und seine Begeisterung für Goethe waren Alles was er zum ersten Besuch mitzbrachte, bei dem er eine so freundsiche Aufnahme fand, daß er nun in Jena sede freie Zeit benutzte, nach Weimar zu gehen. Den größten Theil des Winters 1799—1800 brachte Meyer in Goethes Hause zu." Vier schrieb er seine Tisser tation zur vergleichenden Anatomie "Prodromus anatomiae murium", welche in sachmännischen Kreisen hohe Würdigung gesunden hat und nach welcher Blumenbach

<sup>1</sup> Freundschaftliche Briefe von Goethe und seiner Frau an Nicolaus Mener, Leipzig, Herm. Hartung, 1856.

und Euvier einen neu entbeckten Knochen os transversum Meyeri nennen. Die naturwissenschaftlichen Sammlungen Goethes wurden dabei benutzt, nicht minder sein Kochherd, auf dem "zum Entsetzen der kleinen Freundin Bulpia" die Präparationen der Mäuse etc. vorgenommen wurden, deren zierliche Skelette dann auf dem Dach des Hauses zur Bleiche kamen.

Hier während dieses Ansenthalts war es, wo der ethisch angelegte Jüngling eine seine Anlage noch steigernde Anregung zu Kunst und Wissenschaft, zum Eden und Schönen empfing. Die Einwirkung dieses Kreises war auf seine Richtung für alle Zeiten entscheidend. Nach längerem Ausenthalt in und um Weimar, nach verschiedenen Reisen auf denen er mannigsache Getegenheit zu bildenden Beziehungen mit hervorragenden Persönlichseiten sand, nachdem er die Direction eines fliegenden Lazareths mit Auszeichnung verwaltet hatte, nach einem Ausenthalt in Würzburg endlich, wo ihn Langenbeck und Siebold zurückgehalten hatten, ries ihn der Wunsch der Seinen nach Bremen zurück. Hier sessielte ihn rasch eine bedeutende Prazis und der freundschaftliche Verkehr mit Männern wie Ricker, Olbers, Treviranus und Albers. Mit Letzterem gab er eine Preisschrift über den Croup heraus, die den ersten Preis erhielt, den Rapoleon dafür ausgesetzt hatte.

Neben berartiger Thätigkeit sand der vielseitige Geist noch Muße zu literarischen und dichterischen Arbeiten, mit denen er bis in seine spätesten Tage sich und Andern das Leben anmuthig durchwob. Er leiht dem starken Zuge zur Poesie bezeichnenden Ansdruck in den Versen:

> "Röftlich mundet Rebenfaft In der Freunde Kreise, Ob ich gleich der Mägdlein Kuß Ungleich höher preise; Doch das liedlichste Geschenk Ist der Klang der Lener. — Kann ich dieser drei mich fren'n Ist fein Thron mir theuer!

Aber Bacchus wedt in mir Züßer Triebe Gluthen; Und die Liebe ftürzt mich dann In des Sanges Fluthen; Seinen Priestern giebt Apoll Gw'gen Ruhm auf Erden; Webe! Könnt' ich diesen drei'n Jemals treulos werden!

Spräche ber Thrann: - "Den Wein Lag!" - ich würd' ihn laffen;

Spräch' er: — "Lieben sollst Dn nicht!"

Mrant, — würd' ich es hassen.

Spräch' er: "Wirf die Leper hin!"

— Lieber mein Berderben! —

"Fort die Leper, oder stirk!" —

Singend würd' ich sterben!"

Gerne legte er die Saben seiner gefälligen Muse Goethe zunächst vor, und auf den "Eros, poetisches Taschenbuch auf 1831" in welchem das oben wiedersgegebene Gedicht unter dem Titel "Die drei besten Saben" sich findet, macht Goethe die solgenden Verse:

Der neugeborne Eros. 1 Wenn von Eros ersten Wunden Früh der edtern Schnsucht Zug

Glutgereinigt zu gesunden Tich zu Phöbos Hanne trug,

Wo zu Rosen, schnell verblühend, Teren Dorn Dich blutig stach, Teine Hand sich eruster mühend Taphnes schlanke Zweige brach;

Bringit dem Gott in spätern Tagen Willig Du die Lieder dar, Der, jo Wunden er geschlagen, Schnell bereit zu heiten war.

Zürnen kann Apoll mit nichten, Denn auf dieser Erdenflur Muß man tieben um zu dichten — Wie Er selbst es einst ersuhr.

Bor des Jovis Thron umichtingen Jene stets sich brüderlich. Wie sie Deine Brust durchdringen, Lieben beide Götter Dich.

Wenn die föstlichste der Spenden, Der Genesung Balfamkrant, Phöbos Deinen milden Händen Sterblichen zum Heil vertrant,

Hat Tich Eros auserforen, Selbst zum Pflegevater hier, Sendet, ewig neugeboren, Seinen jüngsten Bruder Tir.

<sup>1</sup> Zuerst veröffentlicht in der H. Sartung'ichen Ausgabe der "Freundschaftlichen Briefe von Goethe und seiner Frau an N. Meyer".

Über das von Meher gegründete und sechsunddreißig Jahre lang heraus= gegebene "Sonntagsblatt" äußert sich Goethe verschiedentlich sehr günstig. Unter Anderem schreibt er 1827:

"Mir ist besonders angenehm zu sehen, daß Sie und Ihre Freunde umsichtig auf dass senige wirken, was zunächst erfordert wird, was Ihrer unmittelbaren Umgebung Nusen bringt. Hierdurch umterscheidet sich Ihr Bestreben von so manchen deutschen Zeitsblättern, die nichts Besonderes, Gigenthümtliches beabsichtigen, vielwehr in's Allgemeine gehen und dadurch einander völlig ähnlich werden, anstatt daß sie sich zu wechselseitiger Wirfung bemühen sollten, ihren Charafter verstehend, ihre Bedürsnisse sowie ühre Leistungen anschaulich zu machen."

Von seinen größern prosaischen Schriften erwähnen wir noch die Romane "Victor" und "Leonore", die Novellen "Ednard" und "Briese an Elise" sämmtlich seine psychologische Probleme mit Sicherheit behandelnd und sreundlich lösend, in Sprache, Gesühlsweise und Form lebhast an eine Zeit gemahnend, für die und "Werther" der bezeichnendste Ausdruck bleibt; ja mehrsach an eben diesen Werther erinnernd, wenn gleich durchaus individuell, maßvoll und harmonisch empfunden.

Unter Meyers zahlreichen Dichtungen greisen wir zunächst nach dem wirklich klassischen "Naturhistorischen Bilder= und Lesebuch" über dessen Entstehung sich in seinem Handeremplar solgende Notiz von eigener Hand besindet:

"Eines Morgens (1800) zeigte mir Goethe mehrere sanber gestochene und eolorirte Blätter naturhistorischer Gegenstände, welche der mir bestreundete tüchtige Zeichner und Anpserstecher Horn angesertigt, ohne denselben jest eine Bestimmung geben zu können; weshalb er sich bei Goethen Raths erholt hatte. Bekamt mit meiner Gewandtheit einen gesälligen Bers zu schaffen und in gebundener Rede klar etwas darzustellen, machte mir Goethe den Borschlag, eine erläuternde, versissierte Erklärung zu den Vildern zu schreiben, und so zur Herausgabe eines kleinen, sich von den gewöhnlichen vortheilhaft auszeichnenden Vilderbuches Veraulsstung zu geben. Mit Lust machte ich mich an die Arbeit, und vollendete in wenigen Tagen, die Vorrede, die Einleitung und die versissierte Erklärung der 13 ersten Aupsertaseln. Valb darauf trat ich meine Reise an. Indeß hatte Horny die 14. noch solgende Tasel der Mineralien auch beendigt, welcher nun Goethe selbst die poetische Erklärung hinzussigigte."

Der Berleger (Frommann in Jena) ließ vom bekannten Jugendschriftsteller Gkab noch Erzählungen in Prosa an die ungemein schön und anschaulich gestochenen

Die beiden lettern in dem nach Inhalt und artistischer Ausstattung gleich schönen und interessanten, von A. Mehrer herausgegebenen Almanach für das Jahr 1802.

Tafeln anknüpfen, und bildet das Sanze ein Buch, welches als ebenso anzichend wie belehrend gerühmt werden muß.

Ferner liegen noch vor: "Kalloterpe", polemisches Drama; "Blüthen"; "Schillers Todtenfeier zu Bremen"; "Bardale", Gedichte aus der Zeit der Freiheitsfämpfe; eine Übersetzung von "Hennink der Hahn, ein altdentsches Heldengedicht" von F. C. Renner. Übersetzt, mit Borrede und Abdruck des Originals; eine Thiersfabel im Mannscript und mehrere Bändchen Gedichte, — Alles warm und wahr empfunden und in fließender Form. Als Beispiel geben wir das Gedicht, welches er mit einer von Schillers Verehrern gestisteten silbernen Vase von Bremen aus an Schillers Wittwe sandte.

"Still ist die Nacht, wenn Schimmer gotdner Sterne Vergessenheit in unfre Seele streut! — Wirst Du's verzeihn, wenn Dir aus weiter Ferne Der Freunde Wort den stillen Schmerz erneut? Ja! Du verstehst uns, und Du nimmst es gerne, Was treuen Sinus gewohnte Chrsurcht beut. Berweilend noch am ernsten Sarfophage, Empfängst Du, spät noch, gern der Freunde Alage.

Richt Du allein hast Ihn so früh verloren, Es ist ein ganzes Bott das mit Dir weint; Uns allen ward der Herrliche geboren, Der uns mit Dir am Sarkophag vereint. Zu früh entführt' Ihn uns der Flug der Horen Dahin, wo ihm kein Wandel mehr erscheint — Aus seines Lebens schmerzerfülltem Thale Entsloh Er in das Neich der Ideale!

Dir war allein das schöne Loos beschieden, Den rauhen Pfad mit Blumen Ihm zu streun; Dich sand er unter Tansenden hienieden, Um sich in Dir des Lebens zu erfreun. Dir war das Glück, den edlen Mann dem Frieden, Dem stillen Glück im kleinen Kreis zu weihn. Du knüpstest Ihn mit Liebe an das Leben, Hast Ihm ein neues Baterland gegeben.

Doch hat Natur uns feindlich viel entzogen Und grünen uns des Lorbeers Kränze nicht, So lauschten doch der Weser gelbe Wogen Nicht fühllos Seinem göttlichen Gedicht. Auch unfre Klage ist Ihm nachgestogen, Denn wir erglühten and in Seinem Licht;

lind in des Ernftes würdevollen Spiele! Zeigt unfer Herz, wie tief mit Dir es führe!

Trum laß uns gern ben Schmerz in Dir ernenen. Der nicht so schmell vom wunden Herzen flieht! Es soll mit ftillem Troste Dich erfrenen, Daß auch in uns Sein Angedenken glüht. Dir wollen wir dies kleine Denkmal weihen — Und wenn Dein Blick es schmerzlich gerne sieht, So laß uns nicht den süßen Trost entbehren, Daß wir in ew'gem Schmerz Dir angehören."

Im Jahre 1806 verband sich Meher mit der trefflichen und schönen Sophie Doris Elisabeth Meher, die das Wirken des Arztes und Menschenfreundes werkthätig unterstützte und den edlen Geist ihres Wesens so wirkungskrästig in Familie und Haus verbreitete, daß dieses bald ein Sammelplatz sür Alles war, was Anspruch auf Bedeutung erheben kounte. Goethe schieft ihr noch in alten Tagen eine Haar-locke in goldner Kapsel und schreibt von ihr:

"Daß Ihre liebe Gattin noch als Mutter die Zierde jedes Kreises bleiben würde, ließ fich voranssehen. Grüßen Sie solche ichönstens mit Erinnerung an die guten Weimars Jenaischen Stunden.

"Die Hochzeitsreise sührt das junge Paar nach Weimar. Nach achttägigem, genußreichem Ausenthalte im Hause Goethes erhält es von ihm ein sreundliches Geleit bis Jena, speist dort bei ihm auf dem Schlosse und lauscht mit Ergößen den Erfänterungen seiner Farbenlehre. Zum Abschied wird den Freunden eine Karte übergeben, die ihnen in Lauchstädt Goethes Theaterloge eröffnet; ihre Anwesenheit dort aber wird — so hatte es Goethe veranstaltet — durch eine Ausschlichtung des Göt von Berlichingen geehrt."

Auch durch die Ferne spannen sich die Beziehungen auf's herzlichste fort und wurden durch häufige Sendungen und Gegensendungen von Berichten, Kunstproducten, Leckerbissen etc. lebhast aufrecht erhalten, wie aus den zweinudfünfzig in der Hartung'schen Ausgabe verössentlichten Zuschriften Goethes an Meher hervorgeht. Bei allem Reuen gedeutt Jener des Freundes. Im Detober 1804 schreibt er:

"Wilhelm Tell erscheint nach meinem Bersprechen hier sogseich, ich wünsche daß mir der Buchhandel nicht zuvorkömmt. Dieses fürtreffliche Werk an dem Sie große Freude haben werden, sollte nach meinen Absichten in jenen Gegenden zuerst in Ihren Händen sein."

<sup>1</sup> Nicolaus Meper hatte zu Schillers Tobtenfeier in Bremen eine große bramatische Anfeführung auf dem dortigen Theater veranstaltet. (Schillers Todtenfeier. Bon N. M. Gedruckt bei T. Meper 1806.)

<sup>2</sup> Ausgabe der "Freundschaftlichen Briefe" &. Sartung.

Rach einer Entschutdigung wegen längeren Schweigens:

"Demohngeachtet bleiben Sie überzeugt, daß Vater, Mutter und Sohn Ihrer oft mit wahrer Theilnahme gedenken und daß es immer ein Fest ist, wenn Gtwas von Ihnen ankommt."

Die Nachricht von seiner Vermahlung theilt Goethe dem Freunde am 20. Det. 1806 mit:

"Bir leben! unser Hans blieb von Plünderung und Brand wie durch ein Wunder verschont. Die regierende Heizogin hat mit uns die schrecklichen Stunden verlebt. Ihr verdanken wir einige Hoffnung des Heils für fünftig, sowie für jest die Erhaltung des Schlosses. Der Kaiser ist angekommen am 15. Det. 1806. G.

Mertwürdig ift es, daß biefe Tage des Unheils von bem ichonften Connenfchein begleitet und beleuchtet waren.

Um diese traurigen Tage durch eine Testlichkeit zu erheitern, habe ich und meine Keine Haussfreundin gestern, als am 20. Sommag nach Trinitatis den Entschluß gefaßt, in den Stand der heiligen Ghe ganz förntlich einzutreten; mit welcher Notification ich Sie ersuche, uns von Butter und sonstigen transportablen Victualien manches zustommen zu lassen. Auf Ihren lieben Brief folgt nächstens in ruhigern Stunden eine umitändlichere Antwort."

1817 dankt Goethe, daß ihm Meyer die Gelegenheit gebe, "auch von seiner Seite die Bersicherung alter treuer Freundschaft zu wiederholen".

Am Gedeihen von Mehers Kindern nimmt Goethe warmen Antheil. Dem ältesten Sohn Bolfgang war er Pathe. "Der beiden ältern Söhne erster Aussung war eine Reise zu Goethe . . . . Besondere Ausmertsamkeit widmete er dem jüngeren Sohne Carl Bictor, dessen Geist und Jugendschönheit ihn in gleicher Weise anzogen. Goethe ließ das Porträt des Jünglings sür seine Sammlung zeichnen und theilte von Herzen die Freude des Baters an dem Sohne, der ""so mannigsattig entschieden talentvoll sich beweist"", dessen Spos (Armin) ""Bewunderung und atlen Beisfall erregt"". (H. Hartung iche Ausgabe.) Mehrere inhaltschwere Briese Goethes an Carl Bictor liegen vor. Dem angehenden Künstler schrieb er in das Album:

"Angedenken an das Schöne In das Heil der Erdenföhne."

Jur Erternung der Bitdhauerkunst hatte ihn Goethe an Rauch empsohlen. Als dieser bald daraus über eine Ausgabe sur den siedzehnjährigen Schüler sann, bat er schüchtern, Goethes Kops aus der Erinnerung modelliren zu dürsen. Rauch sah ihn scharf an und sagte: "Junger Mann, lernen Sie vor Allem Bescheidenheit". Aber der Eindruck den Goethe auf den Jüngling gemacht hatte, versotzte ihn unsablässig und in aller Stille schus er die Büste. Er brachte sie dem Lehrer, der nun stutzte. — In der Fotze schrieb er mit Bezug auf diese Arbeit an Ric. Meher: "Ihr Sohn wird uns alle überslügeln".

Es war aber anders beschloffen. — Er starb im zwauzigsten Jahre, nachdem ihm sein Bruder um wenige Wochen vorangegangen war.

Meher seinerseits sucht unaushverlich seiner Berehrung und Dankbarkeit gegen Goethe Ausdernef zu verleihen, indem er willkommene und seltene Gescheufe zu finden weiß, mit denen er denn auch der Gründer mancher der zahlreichen Sammlungen Goethes wurde. Neben vielem Einzelnen waren es seltene Münzen, auserlesene Naturalien und kostbare italienische Majolika-Geschirre, die Meher aus dem Welsersichen Familienbesitz erstanden hatte. Diese tieß Goethe bei einer Anwesenheit Mehers zu einem sestlichen Mahl verwenden. Herzog Karl August schlug sich betroffen auf Knie und sagte: "Donnerwetter, wo hast Du das her?"

""Dazu hat man jeine jungen Freunde"".

"Na, wenn Sie wieder so was finden", wandte er sich an Meyer, "dann denken Sie an mich, der unverschämte Goethe steakt alles ein".

Als Meyer sich mit Rücksicht auf seine erschütterte Gesundheit gezwungen sah, Bremen zu verlassen, wurde er nach Weimar berusen. Schöne Aussichten ersöfneten sich ihm dort, der Großherzog ernannte ihn zum Rath, ein Haus in der Nähe des Goethe'schen war schon angekauft, — da traten Kriegsereignisse stwendtsdazwischen und Minden wurde zunächst zum Ausenthalte gewählt, wo ihn verwandtschaftliche Bande hinzogen.

hier war es, wo er im vollen Sinne des Wortes ein Wohlthater des Orts und der Umgegend wurde, wo er feste Wurzel faßte und verschiedentlich die glänzendsten Anerbietungen ausschlug, um Diejenigen nicht zu verlaffen, die sich um ihn geschaart hatten. Rasch nacheinander wurde er zum Kreisphysitus, zum Regierungsmedicinal= rath, später zum Geheimrath ernannt. Die großen Räume seines Saufes boten Sammtungen von Kunft= und Kunftgewerbeschätzen, von Naturalien und Selten= heiten, für die selbst aus andern Welttheilen die Ergänzungen geholt wurden. Eine Reihe wohlthätiger Bereine rief er hier in's Leben. Seine Gattin gab ihre Juwelen fort um den dortigen Frauenverein zu stiften, ihm widmete er unermüdlich seine Seute noch trägt ihren Segen die Suppenanstalt für Arme und Kranke, die er größtentheils aus eigenen Mitteln gegründet hat. Ebenso die Stiftung zur Belchaffung für Kenerung, die auf seine Anregung, seine Gaben und Sammlungen von der Behörde eingesetzt worden ift. Gin Krankenarbeitshans und ein Berein zur Unterstützung bei Todesfällen haben jeither ihre Wirkjamkeit eingestellt. losen Wohlthaten nicht zu gedenken, die die Rechte giebt ohne daß die Linke barum Dabei tam es freilich vor, daß Mener für sich selbst in Berlegenheit um einen Rod oder ein Stud Baiche mar, wenn die durchziehenden Armen zu raich nach einander vorgesprochen hatten, deuen er nach gewährter Ruhe und Zehrung bie alten Kleider abnahm und von den seinigen dafür umhängte. In der Eite wurde Einer sogar mit dem ausgenähten Ordensband zur Thür hinausgeschoben. Auch Heinrich Heine — damals noch ungekannt und unberühmt — zog in den Kleidern Meyers wieder in die Weite, nachdem er von diesem auf einer Reise gestroffen und mit nach Hause genommen worden war. — Sein besonderes Augenmert richtete er auf die austeimenden Talente, einer Reihe von ihnen gab er die Möglichsteit, sich zu entsalten. Nicht umsonst führte er den Namen "Vater der Armen", sie sühlten sich geborgen, solange er unter ihnen war. Und so ist es nicht zu berechnen, was dieser wahrhaft edte Mann für das Gemeinwohl, für den Staat gethan hat.

Die Seinigen aber blieben dabei vergessen, wiewohl gerne und mit warmem Herzen dem großen Zuge dieses Mannes ergeben. Alls er an einer kurzen Krankheit, die er sich in Ausübung seines Berufs zugezogen hatte, im achtzigsten Jahre gestorben war, ging ein Schrei des Schmerzes durch das verwaiste Haus. Es war nicht die stillere Traner der Seinigen, die es nun verlassen mußten, um in strenger Selbstsbeschränkung das Erbe seiner Selbstlosigkeit anzutreten. Es war die Außerung der bittern Hossnungslosigkeit der Armen, die schluchzend auf den Treppen lagen und es nicht wollten, daß die ser Mann ihnen entrissen sei! —



for fait ing sufer living if ind Jon gafin Duft Ingel in handshard and john Jag forla if the formiland the who found granded selection might and Information The gulf of you dish for In some of going integral in the Horizony astister give nomen of for in while down way valle my Jans lack if the at for for mit 6 lovetime for for four Brillian tight fill for which four for the Date in fine Sin alla unft filled fine weller Offigure for the fallingen Hit how fine at though in gaginda landa and in opposing conflict it has and June Endoupen is a suff mind like affine the surgest of find and surgest of find the surgest of granish und grefore hant mid mestern Chark with der mythe Mindling van mig and Int ging warde, i grand Jas win want ger Dutone your granner Doff for Earl inflow hanger zu gesticht fistered with Similar fator gans zu la Bris und Din goz nom fast Mino domes of min bling signing forme dans garden la le vandant with the sand some start with glif born grafult. Dorf und fording buch falore vir sit/in wie of grant of Junga self from Ell with me without minulen she if lies for since word find fin fishing much Imme Johning Out and raine this fort Granden.

Nurs friender ight fire you office greatend. of him Truspent Moneyform za japon in franchen Die Das mil nic klaming rown- Mindle wand for Infirmer Dish roughist Corline order or die or cining Coffee 8 grains Manufile. I stir winghow in Som Calkere in me & of from longs and win Jas ver fine zie for in wort be wiften dir Motom of lala for grips Minghow day Dight gother or John for ging findere find epolog alone if from month of and Hear Jeliment of Giron and Iron grafin an art Join Coll flement in fallow to uf window allo flemminh tafed and In a group Tafe inthe Chieses give britains fafficied the for. I'm fifteen in h wint thingsome Juga frie gringfree and fill and for wisele Jurignes without. I have in heller Jyv ich der gepin derst vint sine Era Jago im faller Grant with In a higher In Jan Garpa for while to - bright for guit Moispymen find and mind James arbelington Iniformation Wiftown und girlynghim for all find in fine

in feller fit if suf for will require ray I mo Empa Ting time Mismon For four Nano Hanging finds infillers Alls in allow ginne forme in bother for inf all follation franchis and this falm and viller for vinle from faznish. Das fall mir loj Nirflan sprajame inne fazish. jzv dandami ist is vind corndapun some frir stag za gafar. if foli day mouse our sell fat. and Wardon sif men whister in miner Diefo work soft before Som brief Honfor in dings som port for if A of for Continue fourth who we would Une of grand leave at any larger file Milm Dir min Jafalle gling Blow formation find you willen on for familia

|  |  |  | -3 |
|--|--|--|----|
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |

frida lister formed ift die Stington som sin mit franklichen als gaganger: ind if stiffer days form was down it from monther mings. It last all in Mot Tirelign Rafen + got int Is min sent to a Olderman sof to fallow The me Congo of which ger Inn nothermaf bern and asin Horan som Affarb wit za dar gidas a fax mad filmed who offered sof min fragfilm me for stiers or for while more land or son goffin Tall bumberent . Fir die governt opleten worden ibnofinal fut av fut for staft all fringer all sail in Howard ling to fine galafact ind In gospain Just int for you for instance and the me is and sett Enjament. In gafara Zuft finft ige dir fransfinles ugha v ville formed. alle steft village folis village gå gafr med so gaft of anife man som Som Some outendig but flynd fant filt, for kinglessen Proples on f grison of grimmer.

wiensfamile forden if more mind winder in maft la forforme sond den großen Out for furforme Tim brand for Myline Dir Jung from som Onligare Dir Pertinent Suffer med don fligen wanter have Hill Continger in the wingstown Nice will in the dimen Entry ist dof flow Henry fallen fir in hafe finden for figured loop florg ordined view & Gindar boylag. this spellow in In! In go Jone for formy below. Ale of mind with air ward. Sele In Vir Minds your grown and I wond their and Gardam For more wift litt. refresh if and min Cinthe and Din folm Fin den girdn sins Victor

30tt bonder zu finderen if Anfor in Inglym filmer artister zu Coplife. Africa Jones Gaferre Dolf How Low for with wind wind lavid outelhand follow. And for Sensowed to the fait in Jones to in County don't find gape an wine group like wort Now Ryla. We you if found finfalen Your Lieve Fix day Janes last well foil ly and and some wife for the sound of the stand Inlan Dir wift Roll and rent stanton Tio sois wall last of and har fin Dir for form

fleifum &

|  | e. |  |  |
|--|----|--|--|
|  |    |  |  |
|  |    |  |  |
|  |    |  |  |
|  |    |  |  |
|  |    |  |  |
|  |    |  |  |
|  |    |  |  |

Sinley Tortion In wanter I Tuning whom House for kindred fale for Aform min Louis form popularing if line store week governey was blog de without and do you haved must make Jan ab Tort man ich den som stage and tor Jongs And for tempor and Jon from grand fait har good and . His would am four songini if Conforgues . You Dir som En In grangere frik foreme med emfaktel Ju garden Confession of June Jan Joseph and Joseph in Joseph apoint June for fact forthe in front part and some of the fact forthe some of the fact forthe in formal and and and an in the some of the sound in the s 1 des villen meniet Initian fationistin Lordne from Pour Willar for this former guith vin Sa Ja find fin hayalob Mandon in ab fil fins while and folyond governely min fet in whater int gar miff mi fingte gradiele. Ind if know ab neef mill a son da en Capanis. af ist irlanding Naft gad ind if followed for gohance offinds sorting

Wifl nift if willow if int form got In In a garfisilin Evenyme in godiffen wooden fuller for - Chich you prove day Infalls in from governinghous folip galafrichme find morge overson som sign had with Vint funder Confermant der friender olin ig der hande in tree floring good or for synes words and other well day lang from Cooky our allows vose gefamine driefer. Digo it some indorefulder upan if alloise lie vlove if so organico for and allowyling January Sanza fish gafeffirst and fall izzo for Sinten Constant for the form for more dance of standard of flowlers of igh were day fingly when being miner for if Houle infinit How za underfullow. de if elevisore senfe dir ome sinflyfrishme The for fall about Celof Con with place Chilano ed at if in a sugaran som were of also ga estilaforme fish -- som dir Jan toppe minerale

Jafine follow de fine som dans Bif afor aformal and mine Doe int tope growth and throat government in The and inne the spine when there in the wife of the spine of the - lendt sime unte ten spice jage vin an mine Unite not loveline surprie. Dis goldent think Hallere with du son strafan date Di. west water for the followed Oir frome nine fig. dir ing reporter if in finger Vegine papiladone and fire forme seil Cool filme . when nex could in fraguern friend day 5 Ting of and dir bround fort frefinetin Now Anfricano Doch fulfind for ffinen nd Fin standom birth for who she ff afeer former. Do ving Hogel belin Vinaft staff med vindnen ga spillere sne for formed die Nin alle forzeigt linden. for tominder Wilnian Jun 1 to. Shiphowe Hulprus In they hard with

| V     |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|
|       |  |  |  |  |
|       |  |  |  |  |
|       |  |  |  |  |
|       |  |  |  |  |
| ge to |  |  |  |  |
|       |  |  |  |  |
|       |  |  |  |  |

tindens at all as

Dat of wildow frikun with was not in the Copiet ich , 8: Jon Dis Connorbo Josh if wif And I taken zo forful hing townish otherwise Departure somin when if nin ... of Informer. from não Dir on a fail Ango has moderal Noun from fuff Jun ich of Dow fall way wife alas fort gafa un Circ if some Enfolhol zu vie gream son di bol for for Coniliand sheft of ich downs dan Assidendand of winner finish in the fish inft fish in the firm Coungland grade inthe fish in the winds al Since Valor forgothing state day graning Inthe June if in 14 dragene for 18 and is the of wice fine you win fich vicen don fringhon and Enfine vail Sugar Japan for sing wow die Them Grangene which enter a refine Endant Monto if Nagl my mill while fighin

if glands of nin Colymo out gurffrinden zu faln kom no als mill glif finden fir whatme Goldfuling stell very mont former African Down Office and huntiffertine fall who folder for langur Him alux weif nin Word You Thomas Conline form if form wife for days Tir fif by Jing ville vall gut she Pertan Japan mort rom Dors Congran Warff Mahon In fline fine in furfinling Japan weight Griffing Tis Goodling voin mis and failen Figures for glip wir of thenthe some of a Vinis if and if brind Int Digning by In in guton romanne Enfelher morfond / - Call Girs und wind afor follow This fine vant frifelieren berif forlown. Jam mi in fast gar wift spilen mid and file if of lyberthe med from day my my good boyanger been for worth the find of spend laston Dig worth talk spinds show his from dig would some miss spinds spinds from dig from also some with spinds spinds formed first forting dig the times for the lines

for formeding

Ann First Guthan Gollow and mind To finful Cultur Gogan Mallen To Mordin Pir mir min Großen Gafalen July Whis Hallow mall all I'me Thomas Complese.

• .



|  |  | DATE. |
|--|--|-------|
|  |  | N A   |

LG Grethe, Christiana G5985b Briefe von Goethes

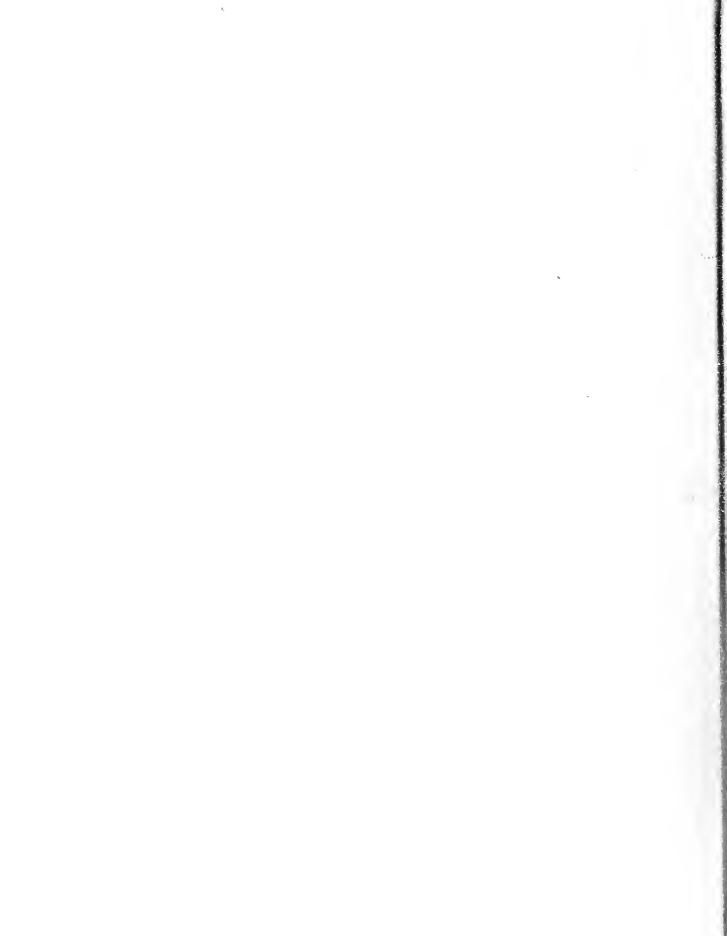